

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



UY 1000 .20 U.

| TASE                    |  |
|-------------------------|--|
| Harvard College Library |  |
| Stewart Mitchell        |  |
|                         |  |





# Englische Geschichte

vornehmlich

im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert,

von

Leopold Manke.

Bierter Banb.

Berlin, Berlag von Dunder und Humblot. 1865. 2957

0

# Geschichte

her

# Restauration und der Revolution

in England

pon

Leopold Manke.

Erfter Banb.

Berlin, Verlag von Dunder und Humblot. 1865. Br 1285.26 (1)



Stewart Mitchell

Die Ueberfepung in die englische Sprache ift vorbehalten.

# Inhalt.

| Erftes Such.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Untergang bes Protectorate und der Republit. ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ftellung bes Königthums. 1658-1660 1-122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erftes Rapitel. Berfuch einer Fortsetung bes Protectorats 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zweites Kapitel. Bersuch einer neuen republikanischen Combination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drittes Kapitel. Royaliftifche Bewegungen im Commer 1659. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biertes Kapitel. Uebergewicht und Berfaffungsentwurfe ber Ar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fünftes Rapitel. Cambert und Mont. herstellung des Rump-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| parlaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sechftes Rapitel. Antirepublikanische Bewegung. Mont in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siebentes Rapitel. Burudberufung bes Ronigs 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Constitution Constitution of the constitution |
| Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die ersten fünf Jahre unter Carl II. Restauration ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| anglicanischen Rirche 123-256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erftes Rapitel. Bedingungen und Anfänge ber Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carlé II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zweites Rapitel. Das Conventionsparlament im Sommer 1660 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drittes Rapitel. Beziehungen der außern Politik. Bermablun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gen in der königlichen Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biertes Rapitel. Religiofe Irrungen. Krönung. Neue Bahlen 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funftes Rapitel. Die beiben erften Jahre bes langen Parla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mente der Reftauration. Uniformitatebill 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sechftes Rapitel. Berhaltniß zu Frankreich. Berkauf von Dun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| firchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Siebentes Rapitel. Gin Entwurf gur Biedervereinigung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rom. Anfpruch auf biebenfirende Gewalt. Perfonliche Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| haltniffe in hof und Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Prittes | Buch. |
|---------|-------|
|---------|-------|

•

|                   | and the second s |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ie hollandiich    | Sette.<br>en Kriege Carls II.; Festsehung des pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | ich : parlamentarischen Charaktere ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | ung. 1664—1674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Der erfte Krieg mit holland im Jahre 1665 . 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Einwirkungen von Frankreich auf ben Fortgang :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bes Krieges un    | id den Frieden 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | Der gall des Lordfanzlers Clarendon 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Convention im haag vom Januar 1668. Triple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 1               | Regierung und Parlament im Jahre 1668 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Geheime Allianz mit Frankreich. 1669-1670. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | f. Parlamentesigungen von 1669-1671 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Achtes Rapitel.   | Der zweite Krieg gegen holland 1672 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reuntes Rapitel.  | Urfprung der Teftacte 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Behntes Rapitel.  | Friede mit holland 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - ,               | Berbindung bes Parlaments mit bem Pringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zwölftes Rapitel. | Bewegung in der Literatur 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

•

.

# Erftes Buch.

Untergang des Protectorats und der Republik. Herstellung des Königthums. 1658—1660.

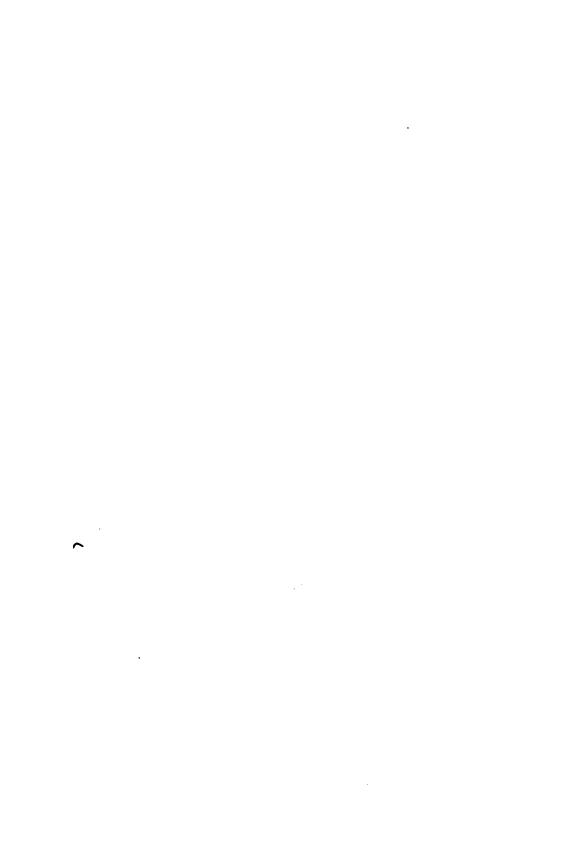

In England mar die Krone einst so machtig, die hierarchie so wohl gegründet, wie in irgend einem anderen Reiche bes Abendlandes; Abel und Städte, mit König und Rirche im Parlament vereinigt, bilbeten eine Staatsgewalt von nachhaltiger und, fo lange sie sich unter einander ver= ftanden, energischer Lebensfraft. Bei Berfaffungen biefer Urt tann es an Streitigkeiten nicht fehlen: wie oft find fie in England felbft mit bem Schwert burchgefochten worben: bas Wefen der Gemeinschaft war jedoch babei unverlett geblieben. Anders in den Rämpfen, welche gegen Mitte bes fiebzehnten Sabrhunderts ausbrachen, in welche bas gesammte Britannien verwickelt wurde. Da haben sich, unter der Ginwirfung geiftlicher, politischer und militarischer Antriebe elementare Kräfte erhoben, welche die royalistisch-ständische Verfassung zeriprengten und eine republifanische an ihre Stelle ju fegen den Unlauf nahmen, aber auch biefe in einem Sinne, wie es noch feine andere gegeben hatte.

Wohl war man in ben wechselnden Strömungen bes europäischen Staatslebens bann und wann auch zu republikanischen Formen gelangt; vornehmlich in ben Gebieten bes alten

beutschen Reiches, bieffeit und jenseit ber Alpen, in dem obern und zulest bem niedern Germanien; in frischem Gedächtniß lebte, wie die Republik der vereinigten Niederlande gestistet und glücklich behauptet worden war. Alle bieje Freistaaten aber waren mehr losgeriffene gandichaften, als nationale Be= staltungen: von mittlerer Größe; politisch nicht vollkommen selbständig; in ihrem Innern überwiegend aristofratischer und meist conservativer Natur. Ginen von Grund aus verschie= benen Charafter trug das neue englische Gemeinwesen. beruhte auf der Idee der Nationalsouveränetät und suchte die= felbe burch eine Repräsentativverfassung zu realifiren. Weber Abel und Kirche, noch auch die bergebrachte Vertretung ber Communen im Unterhause vermochten babei zu besteben. konnte fich eben so wenig mit der Magistratur und den alten Gesehen, als bem niedern Rlerus und seiner unentbehrlichen Ausstattung vertragen. Wohin hatte es führen mussen, wenn eine Staatsbilbung von dieser durchgreifenden socialen Tenbeng sich in dem seegewaltigen Reiche befestigt hatte; wenn Großbritannien, bas fo eben erft zusammenwuchs, seiner Ginbeit und Macht sich in dieser Gestaltung bewußt geworden ware? Es wurde die Analogien derfelben über den Erdfreis getragen haben.

Viel zu gut aber waren in den drei Reichen, namentlich in England die alteinheimischen Justände begründet, als daß sich die Menschen, die wegen einzelner Lebergriffe des Königs, aus Besorgniß vor weiteren Verletzungen der Verfassung, in empörerische Bewegung gerathen waren, von ihnen im Ganzen und Großen hätten lossagen sollen. Der legitime König lebte im Eril, aber aus der Ferne her übte er eine unauschörliche Einwirtung auf seine Anhänger aus, welche der

Macht beraubt, aber feineswegs vernichtet waren. Es waren die Cavaliere von hohem und niederem Adel, die für den Bater gefochten hatten und nur durch den Sohn zur Wiederherstellung ihres Ansehns, und Sicherung ihres Besites ge= langen konnten: es waren vor allen die Gläubigen der anglicanischen Rirche, welche wie jede Confession aus ber Berfolgung, die fie erfuhr, neue Kräfte jaugtes unzählige gute Englander alten Schlages in ben Städten, wie auf bem Lande, vermißten die Autorität des königlichen Namens, den die Altvordern verehrt hatten; auch die Rechtsgelehrten meinten ihn nicht entbehren zu konnen. Es gab gleichsam zwei verschie= bene Welten in England: von denen die eine an den Instituten der Bergangenheit festhielt, die andere einer unbekannten Butunft zustrebte; von entgegengesetter Sinnesweise, Ueberzeugung, Abficht: wenn wir fo fagen burfen, zwei einander entgegenlaufenbe politische Religionen.

Wir brauchen nicht zu erörtern, welcher von beiben Cromwell angehörte, aber im Gedränge des Kampfes hatte er eine Stellung eingenommen, die wieder etwas für sich selber war. Niemand hatte eine lebendigere Empfindung von der den Sympathien für das Alte innewohnenden Stärke: niemals verlor er den vertriebenen König und dessen einheimische und auswärtige Verbündete aus dem Auge. Aber mit den Republikanern, die dem siegreichen Schwert ihr Geseh aufzulegen trachteten, konnte sich der glückliche Feldoberst, der es sührte, doch auch niemals verständigen; eben so wenig durste er den fanatischen Meinungen bis in ihre destructiven Richtungen solgen, welche den Boden, auf dem er stand, unterwühlt hätten; in ihm stellte sich die Nothwendigkeit einer geordneten und einheitlichen Staatsgewalt dar, und vollkommen verstand er ihre Bedingungen. Er wußte der Elemente, die ihn emporgetragen hatten, herr zu bleiben und sie zu regieren; dadurch wurde es ihm möglich, die entgegengesetten Kräfte unschädlich zu machen und niederzuhalten: er bannte sie in ohnmächtige Tiefen.

Chen barum mar nun fein Job ein großes Greigniß; als die Sand nicht mehr war, die ihr eisernes Scepter über bie beiben Parteien hochgehalten, athmete man in beiben auf. Die Ronalisten schöpften Soffnung, benn in dem Protector hatten fie ihren vornehmsten Unterdrücker gesehen; aber fich zu regen waren fie viel zu schwach, fo lange ihre Feinde, die noch ausschließend im Befige ber öffentlichen Macht waren, aufammenhielten. Alles fam barauf au, ob es bicfen möglich fein wurde, auch nach dem Tobe des großen Gewalthabers eine ftarte Bereinigung zu bilben, eine haltbare und befriebigende Form bes Bemeinwesens zu finden. Die Schwierigfeit lag nicht allein in ber größern ober geringern Sahigfeit einzelner Perfonlichkeiten, fondern in der Sache. Die großen Fragen zwischen Monarchie und Republit, burgerlicher und militarifder Gewalt, Berrichaft einer Confession und Tolerang, welche alle Sahrhunderte beschäftigen, traten nun auf diesem Boben hervor. Db fie gelöft werden murben, davon bing bas Bestehen der bisher siegreich gebliebenen Partei oder ihr Untergang, alfo im letten Falle auch bas Biebererfteben ber bisher Unterdrückten, die Zufunft von Britannien und ber Charafter feiner Welteinwirfung bing bavon ab.

## Erftes Rapitel.

Berfuch einer Fortfepung bes Protectorate.

Ein großes politisches Dasein zu würdigen, sind die Mitlebenden nicht geeignet: sie werden leicht durch den Glanz deffelben geblendet; oder sie fühlen sich durch seine Nähe und die Bedingungen seines Waltens gedrückt. Cromwell starb wie die meisten außerordentlichen Männer wenig gekannt, eher verhaßt, als geliebt. Man sah zunächst nur die Schattenseite seiner Thätigkeit.

Die Nachwelt ermißt die Förderung, welche dem engliiden Sandel durch die westindischen Erwerbungen Cromwells augewachsen ist; ber bamalige Sandelsstand bemerkte nur, daß ber Bruch mit Spanien große unmittelbare Verlufte nach fich gezogen hatte: man berechnete, wie viele Kauffahrer babei zu Grunde gegangen, wie viel Millionen Pfund ihre gabungen werth gewesen seien. Cromwell hatte bie Gollander genothigt, wie ungern auch immer, fich feiner allgemeinen Politit an= auschließen: er hat dafür das Berhaltnig vorgezeichnet, das nach manchen Unterbrechungen zulest bas herrschende geblieben ift. Aber bas ift eine Bemerkung ber fpateren Siftorie. Die Mitlebenden fahen in den Sollandern vor allen Dingen Rebenbuhler, und geheime oder offene Feinde: fie migbilligten bie mit ihnen getroffene Abkunft, bei ber felbst bie Naviga= tionsacte zu Gunften berfelben aus ben Augen gefest worden fei. Und noch lauteren Tabel fprach man über Cromwells innere Berwaltung aus. Bu ben nämlichen Beschwerben, über

Die man einft mit Carl I. zerfallen war, habe er in noch verftärktem Maaße Anlaß gegeben, unbewilligte Auflagen gang offen eingetrieben, die parlamentarischen Bersammlungen ver= schiedenster Art immer wieder auseinander gejagt, und fich emporende Gingriffe in den Lauf ber Gerechtigkeit und bie perfonliche Freiheit zu Schulden tommen laffen. Wie viel Unbetheiligte habe er in angebliche Complotte verwickelt und alsbann in Gefangniffe gesperrt, auf entlegene Infeln verwiesen, nach Bestindien beportirt: fein bochst tyrannischer Justighof habe selbst unschuldiges Blut vergoffen. In ben Provinzen habe er in ben Generalmajors gleichsam Pascha's aufgestellt; bie Cavaliere, welche burch Vertrag mit bem Parlament Amnestie erlangt, habe er dem zum Trop mit schweren Auflagen beimgesucht; eine Ungesetlichkeit, wie sich tein Tyrann eine fchlimmere erlauben tonne.1 - Go wenig popular war das Protectorat, daß die Republikaner ihm aus ber Unterbrudung ber gemeinschaftlichen Wegner einen Borwurf machten.

Und in entrüstetster Aufregung waren Die, welche an der Errichtung der Republik aus religiösen Gesichtspunkten Theil genommen und sich dann verdrängt gesehen hatten. Cromwell war in einem Augenblick gestorben, in welchem er einen neuen Sturm von ihnen befürchtete.

Dennoch trat sein Sohn ohne Hinderniß an seine Stelle. Im Jahr 1657 war dem Protector das Recht zugesprochen worden, seinen Nachfolger zu bezeichnen. Erst einen Tag vor seinem Tode, in den Agonien, die demselben vorangingen,

¹ The remonstrance and protestation of the well affected people of the cities London, Westminster a. others (Oct. 1659), ein Flugblatt in Folio, bietet dies alles in weiterer Ausführung dar.

hat er seine Zustimmung ausgebrückt, als sein ältester Sohn Richard ihm als Nachfolger genannt wurde, in einer keines= wegs über allen Zweisel erhabenen Weise. Aber unter Bezugnahme darauf ward nun Richard Cromwell unverzüglich als Protector des Gemeinwesens von England, Schottland und Irland, sowie der dazu gehörigen Territorien ausgerusen. Bon allen Seiten gingen ihm anerkennende Abressen zu.

Noch war jedoch das Protectorat keine in kesten Normen ausgeprägte Regierungsform; die Gewalt Olivers war durch und durch persönlicher Art; was die eingeborne Natur und seine Handlungen in Krieg und Frieden, seine Siege über die Gegner, seine Autorität über die Freunde und Berbündeten daraus hatten machen können, das war sie. Konnte man erwarten, daß ein junger Mann, der nicht gerade schlechter oder schwächer war als die meisten Andern, aber auch nicht besser, sähig sein würde, diese Gewalt fortzusepen? Bu ihrem Bostehen wäre sogar nothwendig gewesen, sie erst auszubilden.

In ihrer ursprünglichen Zusammensehung lag ein noch unsausgelöster Widerspruch. Der Besit der Gewalt war von dem Oberbesehl in der Armee ausgegangen: diesem war die bürgersliche Autorität unter dem Titel des Protectorats beigesellt worden; aber Protectorat und Generalat waren darum nicht identisch. Die Obersten hatten nichts dagegen, daß das erste an den Sohn des Protectors überging; davon aber hatten sie keinen Begriff, daß auch das zweite, das Generalat, erbslich sein könne. Bei dem ersten Schritt, den Richard in dieser Boraussehung that, bei Gelegenheit einer in der Landarmee eingetretenen Vacanz, die er durch einen Marincossisier ausssüllert.

If there were any, it was a puzzled nomination, and that very dark and imperfect. Goddarb in Burtons Diary III, 160.

wollte, trat man ihm offen entgegen. Die Oberften bemertten daß teine Stelle in der Armee ohne Bormiffen des Rriegsrathes befett werben wurde; fie verlangten zugleich einen besondern Nachfolger bes Berftorbenen im Generalat an ihrer Spipe zu feben. Richard Cromwell mandte ein, daß er ohne ben Besit ber militärischen Macht auch nicht Protector sein fonne, er murbe bie Verpflichtungen, die bas Gefet ihm auferlege, nicht zu erfüllen vermögen: er wurde fich mit einer ungeheuren Berantwortlichkeit beladen, und die Macht einem Andern abtreten. Er machte aber bamit feinen Gindrud. Die Offiziere bielten regelmäßige Busammenfunfte in Ballingfordhouse, bei benen gambert wieder erschien, ber hauptfächlich ber gleichen Ansichten wegen entfernt worden war. Der Mann ihres Bertrauens war der Schwiegersohn Cromwells, Fleetwood, ber als ber Reprasentant ber streng religiosen Tendenzen in ber Armee und im Cande galt. Indem man ihn jum General verlangte, ftellte man an ben Protector zugleich bie Forderung, in ben Bertrauenspoften, namentlich bem Staatsrath, feine anderen ale Manner von gottfeligen Grundfaben anguftellen, und die gute alte Cache, die Durchführung ber weltlichen und geiftlichen Reform ernstlich in die Sand zu nehmen. Es waren die alten Absichten einer Umgestaltung des Staates von Grundaus, nach dem Sinne der Gobly und ber Separatisten, welche sofort wieder zu Tage kamen, als ber Mann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giavarina, (Secr. Ven.): portatisi alcuni d'essi con concetti non interamente proprii facendosi osservare che era loro intentione d'havere per generalissimo il loro luogotenente Flitud e che l'Altezza s. non potesse disponere di qualsisia carica militare senza un consiglio di guerra. — Dal canto di Flitud si trova il disgratiate Lambert, qual sotto mano va fomentando et acomdendo gli animi di quelli che sono disgustati.

nicht mehr mar, ber fie niedergehalten hatte. Wir tennen ben Zwielvalt, ber hiernber ichon lange in ber Familie Cromwells obwaltete; - er bekam nun historische Bedeutung. Der Schwager Cromwells, Desborough, und sein Schwiegerfohn Fleetwood hielten an ber Strenge ber geiftlichen Tenbengen feft, die fie mit militarischem Anspruch und Chraeiz Die beiben Sohne Cromwells nahmen bagegen Partei für die burgerliche Regierung. henry ichreibt einmal an Fleetword, die separatistische Geistlichkeit werde bem Lande ein fo schweres Joch auflegen, wie bas ber Pralaten: er bemerkt ihm, daß die Armee nicht da sei, um zu herrschen, sondern um zu fechten. Laß uns, ruft er aus, alle willfürliche Gewalt vermeiben: lag une eine Regierung nach ben alten wohlbekannten Geschen bes gandes grunden! 5enry Cromwell, jung und beweglich, nicht ohne Beift wie er war, meinte burch Makigung bas Protectorat zu befestigen und feine Familie im Befit beffelben zu behaupten. Fleetwood lebte ber Ueberzeugung, daß nur bie Wieberaufnahme ber religiösen Impulse bas Land und die Armee zu einem gottgefälligen Biele führen konne. Bor bem Schwiegervater, bem Mann bes Schwertes und ber Erfolge, hatte er fich gebeugt, por ben Comagern, die fein perfonliches Berdienft hatten, wollte er nicht gurudweichen.

Aber damit tauchte die große Frage wieder empor, die Lebensfrage, wenn nicht in allen Staaten überhaupt, doch in allen Republiken, über das gegenseitige Verhältniß der militärischen und der bürgerlichen Gewalt. Die Obersten nahmen nicht allein eine unabhängige Stellung der Armee, sondern

Lord deputy Cromwell to Ge. Fleetwood, 20. Oct 1658. Thurstoe's State papers VII, 454.

einen durchgreisenden Einfluß derselben auf den Staat in Anspruch. Der junge Protector sah es als seine Pflicht an, die Unsahängigkeit der bürgerlichen Gewalt, die in seinen Händen war, zu behaupten, and die Armee in Unterwerfung zu halten. In seinem geheimen Rath saßen Männer von Berdienst, wie Thurloe und St. John, die ihn darin bestärkten. Sie meinten die Gesetze und Formen, in denen allein die Sicherung der neuen Ordnung der Dinge lag, leichter unter dem Sohne durchzusühren als unter dem Bater. Oliver hatte ihre Rathschläge mit plöplicher Selbstbestimmung, der als Eigensinn erschien, durchbrochen: Richard folgte ihrem Wort.

Um zum Ziele zu gelangen, gab es aber nur Einen Weg: die Einberufung eines Parlaments. Die finanziellen Bedürfnisse machten das ohnehin erforderlich: durch die zweistlächte Lage der Regierung wurde cs unbedingt geboten.

Der Hof von Whitehall, benn auch ben Protector und seine Umgebung bezeichnete man als Hof, versäumte nichts, um die Wahlen nach seinem Bunsch zu leiten. Man griff auf die zulest als beseitigt betrachteten Burgstecken zurück, auf welche am leichtesten Einfluß ausgeübt werden konnte. Wahlen eigentlicher Royalisten waren beshalb doch nicht zu fürchten, da man an den Qualificationen sostbielt, durch welche sie ausgeschlossen wurden. Es blieb immer dabei, wie damals gesagt worden ist, daß man nicht König, Lords und Commons, aber ein Oberhaupt, einen Senat und eine populare Versammlung wolle. Die unter Oliver ohne definitiven Erfolg versuchte Verfassung sollte nun zur Aussührung gebracht werden, um die durch die mannichsaltigen Stürme der lepten zwanzig Jahre hervorgerusenen Interessen zu besestigen und zu gewährleisten.

Am 27. Januar 1659 eröffnete Richard Cromwell bas Parlament. Bon großem Gefolge begleitet, auf einer präch= tig ausgerufteten Barte, langte er bei ben Stufen ber Parlamentshäuser an: bas Schwert ward vor ihm hergetragen, indem er sich zur Predigt, und dann nach bem Saufe ber Lords begab. Wie die Konige von jeher, fo ließ auch Richard burch ben Begmten mit bem schwarzen Stab bie Gemeinen dabin entbieten; man hatte eine Tribune mit königlicher Pracht für ihn aufgerichtet. Hier sprach er seine Thronrede.' Er gedachte darin feines beimgegangenen Baters "als des großen Friebensstifters in den drei Reichen", so daß Jedermann in den= selben ficher wohne, und man nun hoffen könne, die Frucht von dem, mas er gefaet habe, zu genießen. Für fich felbft nahm Richard bas Recht, ihm nachzusolgen, fraft ber Beschluffe von 1657 in Anspruch; biefen gemäß versprach er aber qu= gleich mit bem Rathe bes Parlaments zu regieren, bas er aus ben zu einem einzigen Gemeinwesen vereinigten brei Ra= tionen berufen habe.

Roch war jedoch nicht ausgemacht, ob bas Parlament auch nur feine burgerliche Stellung anerkennen und bas Protectorat in ben angenommenen Formen gutheißen wurde.

Die Republikaner, die doch in ziemlicher Anzahl bei den Bablen durchgedrungen maren, festen fich bagegen. Denn bie Beidluffe von 1657 seien bas Wert einer burch gewaltsame Ausschließungen ihres mahren Wesens beraubten Bersamm= lung und in dieser nur mit einer geringen Majorität durch= gegangen. Bolltommen unannehmbar fei die darin festgesette Berfaffung: fie gebe dem Protector größere Rechte, als die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Publick intelligencer 1659, Jan. 24.

alten Könige gehabt, namentlich die, worüber man mit dem letten gestritten, das Recht der Miliz, und durch die Errichtung des andern Hauses das einer negativen Stimme. Man urtbeilte, daß die neue Einrichtung in Biderstreit mit der Sdee der Repräsentation und verderblich für England sei. Man hat sogar die Frage aufgeworfen, wenn sich nicht beweisen lasse, daß der Nachfolger wirklich von dem vorigen Protector ernannt sei, wenn Gott das verhindert habe, ob dann die Versammlung einen solchen aufstellen solle und wolle.

Merkwürdig, wie henry Bane in einer feiner Reden bie leitenden Gedanken verbindet. Er bringt die Bedeutung ber Ibce ber Nationalsouveranetat in bem letten Bufammenftoß mit dem Konig in Erinnerung; der Konig habe fie geleugnet, fie fei aber durch fein Blut besiegelt worden: ware fie nicht gultig, fo murbe es zweifelhaft fein, ob man Gerechtigfeit an ihm vollzogen oder einen Mord verübt habe. fprungliche Recht nun, welches bas Parlament im Namen ber Nation damals in Befit genommen, das befite biefe noch: Die Executive ber Regierungsgewalt fei allerdings bem Protector und zwar mit großen Berechtigungen verlieben worden, man habe ihn felbst ermachtigt, feinen Rachfolger ju ernennen; aber bamit fei immer nicht ausgesprochen, bag bie ibm gegebene Bewalt auch feinem Nachfolger auf Lebenszeit zu Theil werden folle, und überdich fei die Ernennung felbft ameifelhaft. Bane ichlug por, erft das Recht und ben Titel des neuen Protectors zu untersuchen: bann ihn anzuerkennen,

¹ Speech of Mr. St. Nicholas in Burtone Diary III. 119: J knownot what lhe messengers of the people shall answer at their return tsuch as shall ask, what we have done for their liberties, but onl ruina Angliae.

nicht umgekehrt: er sei der Sohn eines Eroberers, man möge ihn zu einem Sohn durch Adoption machen: denn eine feste Gründung musse man zu Stande bringen, wenn man die alte Regentenfamilie fern halten wolle.

Der Sinn dieser Partei war, den Protector als Prafischenten an der Spige der Republik beizubehalten, aber mit genau bestimmten und beschränkten Besugnissen. Bon dem Hause der Lords, das nach dem Muster Olivers einberusen war, wollte sie nichts hören, sondern einen gewählten Senat an seine Stelle segen. Die Summe der Gewalt sollte hauptsfächlich deshalb in dem Hause der Gemeinen ruhen, weil dies aus den Repräsentanten des Volkes bestehe.

Die Reben, in benen diese Ibeen vorgetragen werden, sind schaffinnig und solgerichtig, sie verrathen Talent und Uebung; aber Wirkung konnten sie schon beshalb nicht haben, weil ihre Consequenz weiter reichte, als man gehen wollte, und leicht in die Verwirrungen eines inneren Krieges zurüczeworsen hätte. Das Interesse der protectorialen Macht, gegen welches sie angingen, war in der Versammlung zu stark vertreten, als daß etwas dagegen ausgerichtet werden konnte. Namentlich sicherten die anwesenden irischen und schottischen Mitalieder, aus jedem Lande ihrer dreißig, gegen deren Theilsuhme die Republikaner vergebliche Einwendungen machten, der Regierung in jeder michtigen Frage die Majorität. Andere sühlten sich durch den Siv der Treue gebunden, den

Der Ausbrud ift "the old family", "the old line". Burton III, 180. In ber alten Parlamentsgeschichte XXI, 289, heißt es, Carl II. sei als Prätendent bezeichnet worden: ich mage aber zu behaupten, daß die dort vorkommenden Worte "the pretenders designation — with" ste. sich auf Richard beziehen, der auch erst anerkannt zu werden präzendirte, nicht auf die alte Familie, von der dort nicht die Rede sein kann.

sie beim Eintritt in das Parlament geleistet hatten. Richard Cromwell ward in der That als Lordprotector und oberster Magistrat der Republis ancrkaunt. Bon der königlichen Bürde war bei ihm nicht wie bei seinem Bater die Rede, aber auch eine Debatte über die Rechte und die Freiheiten der Nation, die man einleitete, um durch deren Festsehung seine Gewalt zu beschränken, führte zu keinem Ergebniß. Nicht alles und jedes mochte der Regierung recht sein, was bei den Berathungen vorkam, aber im Allgemeinen behielt sie die Oberband. Die rolle Autorität, welche dem Bater durch die Beschlüsse von 1657 zuerkannt worden war, sollte der Sohn besitzen: und wie weit erhob sich diese über die Besugnisse eines Prässidenten. sie beruhte auf dem Grundsat, daß sie einen von Gott geheiligten Ursprung habe.

Um so starter fiel nun aber die noch übrig bleibenbe Frage ins Gewicht, welches bas Berhältniß des Protectors zur Armee sein solle.

Schon waren die Obersten in großer Aufregung. Sie fühlten sich nicht allein vernachlässigt, sondern sogar in so fern selbst bedroht, als das Parlament Miene machte, die Gewaltsamkeiten, die unter Oliver Cromwell vorgekommen waren, zu ahnden; denn eben von ihnen waren dieselben beganzen worden. In einer ausführlichen Abresse an den Lord-Protector beschwerten sie sich über die Mißachtung ihrer Rechte, und die Vernachlässigung der guten alten. Sache, welche die der Freiheit der Nation sei. "Kür diese Sache", so heißt es in einer besonderen Remonstranz der Offiziere der unteren Grade, "haben wir uns mit Blut besleckt; wir erschrecken, indem wir der Rechenschaft gedenken, die wir an jenem Tage würden geben müssen, wenn wir gestatten wollten, daß die

durch Blutvergießen erworbenen Freiheiten bes Bolfes wieder zu Grunde gerichtet wurden." Die Truppen bewegen sich in einem bestimmten Gedankenkreis; durch die vorangegangenen Handlungen und Ereignisse glauben sie sich berechtigt, und beinahe im Gewissen verpslichtet, an den einmal ergriffenen Ibeen sestzuhalten und sie gegen Jedermann, wer auch immer die alte Dienstharkeit herstellen wolle, durchzusechten.

Und zugleich trat bie Armee mit ber Abficht, die oberfte Anführung von dem Protectorat loszureißen, unummunden berbor. Man fagte in aller Form: bas Protectorat fei bem Generalat annectirt worden, nicht umgekehrt; Dliver Cromwell habe die Armee commandirt, ebe er die burgerliche Re= gierung in seine Sand nahm und zum Protector erklart wurde; dabei habe man feine perfonlichen Gigenschaften, fei= nen Beift, seine Integrität ine Auge gefaßt; nothwendig aber fei diese Berbindung nicht. Die Forderung mar, daß Richard die oberfte Magistratur in den drei Nationen verwalten, die Armee aber ihren Anführer felbft mablen moge. Es ericien als eine genügende Berbindung der militarifchen und ber bürgerlichen Gewalt, wenn ber fo Gewählte alsbann feine Bestallung von bem Protector und bem Parlament erhielte. Man zog in Zweifel, ob die Armee gegenwärtig überhaupt unter einem gesetzlichen Commando ftebe.

Der Protector legte die Adresse der Obersten den Comsmons vor: am 18. April ward die Debatte darüber in dem Hause eröffnet.

An expedient for the preventing of any difference by a lover of his country: 26. Febr. 1658/9. Let the officers of the army choose their general and let him have his commission from the protector and parliament.

Einige ber angesehensten Offiziere waren Mitglieder be8= felben: amischen ihnen und ben Subwern der Republikaner fand ein Einverständniß ftatt; und die Frage, ob der Protector als General betrachtet werden burfe, ob man nicht beffer thun wurde, einen andern General ober vielleicht mehrere aufzustellen, fam in ber That zur Erörterung. Go wenig bie Republikaner alle Absichten ber Armee theilten, fo lag ihnen boch daran, die (damals in den Formen der protectorialen Regierung vorwaltende Tendenz nicht zu voller Festigkeit gelangen zu laffen, wodurch fie felbst zu Grunde gerichtet worben waren. Gie nahmen fich bes Anspruchs ber Armee fogar mit Barme an; und warnten bavor, fie zu beleibigen, denn man wurde badurch nur den Muth ber eigentlichen Gegner, der Cavaliere, beleben und vielleicht neues Blutvergießen veranlassen. Ansichten, bie bann in bem Saufe ber Lords, bas größtentheils aus Offizieren bestand, Anklang und Unterftütung fanden.

Aber im Unterhause waren ihre Gegner doch bei weitem mächtiger. Hier gab man von Seiten der Mehrheit hereitwillig zu, daß man für die Besoldung der Truppen, und den Abtrag ihrer Rückstände Sorge tragen müsse. Aber zugleich fand man ce unerträglich, daß sich die Armee als Stand aufstellen wolle, Versammlungen halte und Beschüsse fasse, die Schne des Parlaments entgegengesetzt seien: man urtheilte, die Ehre und Sicherheit des Landes, so wie der militärische Dienst mache vielmehr die Abreise der versammelten Offiziere nach ihren Garnisonen ersorderlich. "Wehe dem Parlament, wenn es ihnen die Rücksehr auf ihre Vosten nicht mehr beschlen könnte." Das Unterhaus erklärte Bersammlungen der Ofssiere ohne vorgängige Erlaubniß des Protectors und des Pars

laments für gesetwidrig; die Resolution ward gefaßt — benn icon erfüllte fich Lomn mit tumultuarischen Truppenanbaufungen, welche feine Freiheit bedrohten - daß jeder Befehl6= haber fich schriftlich zu verpflichten habe, die Sigungen und ferneren Berathungen niemals zu unterbrechen. Nach biesen vorläufigen Teftschungen, durch die fich das Saus vor allem felber zu fichern bachte, fdritt es, am 21. April, gur Berathung der vornehmften Frage, über das Berhaltniß der militarifchen Gewalt. Die Republifaner bemerkten, man wurde bem Protector allzuviel einräumen, wollte man ihm das Recht der Milig zuerkennen, felbft in Berbindung mit dem Parlament; fie führten Beispiele von oberften Magiftraten an, benen fein Ginfluß auf die bemaffnete Dacht gestattet werbe, wie die Dogen von Genua und von Benedig. Aber fie konnten damit bei ber Majorität nichts ausrichten, die nur in Berbindung mit einem ftarfen Protectorat ihre burgerlich-reformatorischen Absichten durchzuführen hoffen durfte. Bie follte man bem Dberhaupt ber legislativen Gewalt ein anderes zur Seite ftellen, von dem die Ausführung der Befete abgehangen batte? Und mas ben Anfpruch auf einen Antheil an der Gewalt belangt, fo war das Saus weit ent= fernt, einen folden anzuerkennen : es hatte ichon ausgesprochen, daß die Armee eine Armee des Protectors und des-Parla= mente fei: in beren Bufgmmenwirken follte bie militärische Autorität beruhen. Roch war es nicht beschloffen, aber Riemand konnte zweifeln, daß Richard Cromwell den andern Tag zum General der Armee erklart werden wurde.1

<sup>1</sup> Benn Lublow behauptet, bag bas icon geschehen fei, so ift bas mit ben Journalen, soweit fie erhalten find, nicht gu vereinigen.

wit

Ein Moment ber Entscheidung für die Erifteng ber aus ber Rebellion hervorgegangenen 3 nbe. Nur-wenn die Armee fich unterwarf, blieb bie Erhaltung und Fortbilbung berfelben möglich. Aber burch ihre eigene Stellung ftart und von einer Partei im Parlament unterftust, hielt die Armee hartnädig an ihren Ansprüchen auf Unabhängigfeit fest; bie Majorität und ein parlamentarisches Oberhaupt flößten ihr keine Rudfict ein. Im Gegensat mit beren Angronungen waren neue Regimenter nach der Sauptstadt herangezogen worden. Unter dem Gindruck ber Debatten, die am 21ften Statt fanden, versammelten sich die Truppen am Abend Dieses Tages in St. James: bann begab fic Desborough mit einer Deputation von Offizieren nach Whitehall zu Richard, um ihn zur unmittelbaren Auflösung des Parlaments am nachften Morgen aufzufordern. Man hatte bier einige Gegenanstalten getroffen. Die Regierung, welche auf den Gemeinderath ber Stadt und die Presbyterianer gablen konnte, hatte auch ihrerfeits einige Oberften gewonnen, und diese murden befehligt. ihre Truppen bei Whitehall zu vereinigen. Richard zogerte, die Forderung der Offiziere zu bewilligen: er schien es auf den Ausgang des bevorstehenden Conflicts ankommen laffen zu wollen. Bas mar es bann, woburch die Entideis bung herbeigeführt murbe? Die Oberften, welche ju Ricard übertraten, maren ber untern Offiziere und ber gemeinen Soldaten nicht mächtig. Diese theilten die republikanischen und separatistischen Ibeen, welche in ben Abressen gegen Protector und Parlament ausgesprochen worden: fie wollten fich von ihren alten Waffengefährten nicht trennen. Statt nach Whitehall, zogen fie nach St. James und vereinigten fic mit den Uebrigen. Gelbft die eigene Garbe fiel von bem

Protector ab; er hatte kaum noch 200 Mann um sich. Aller Widerstand war hierauf unmöglich.

Man hat Richard in diesem Augenblick den Rath gegeben, sich in die Stadt London zu wersen, die Royalisten für sich aufzurusen, den legitimen König proclamiren und zugleich ein freies Parlament ankündigen zu lassen; er würde damit sich selbst und seiner Familie auf immer eine große und hohe Stellung sichern. Aber ein Mann, der einen so außerordentlichen Entschluß hätte fassen können, war Richard nicht. Und wer wollte wohl für den Erfolg gutsagen? Die Stadt hätte ihn ausliesern, oder die Armee sich der Stadt bemächtigen, sein Leben in Gesahr gerathen können: in dem ausbrechenden Tumult wäre eine Insurrection der Royalisten zu erwarten gewesen. Am meisten war es die letzte Besorgniß, was die Umgebung Richards hewog, ihm den Rath zu geben, daß er nachgeben möge.

Die Offiziere warteten in einem nahen Hause, bis ihnen früh am Morgen der Staatssecretar die Aussertigungen überslieferte, die zur Vollziehung der Auflösung erforderlich waren. Die Commons vertagten sich, ehe ihnen dieselbe verkundigt wersden konnte; aber als sie sich wieder einstellten, um ihre Sipungen aufzunehmen, wurden sie durch die Truppen zurückgeswiesen.

So endigte der Versuch Richard Cromwells, sich burch Bereinbarung mit einem erträglich freien Parlament die Autorität zu sichern, die von seinem Bater auf ihn übergegangen

<sup>1</sup> Bgl. Lublow II, G41. Mir icheinen jeboch bie Nachrichten bes frangefifchen Gefandten, ber bem Protector febr nabe ftaub, bei Guigot I, 366, glaubwurtiger zu fein. Ich folge ihnen mehr, ale felbft ber herrausgeber.

war. Indem ihm das zu gelingen schien, wurde er von der Armee zur Auflösung der Versammlung genöthigt, in der er die Mehrheit für sich hatte.

Damit war noch nicht gesagt, daß Richard Cromwell überhaupt nicht Protector sein sollte; die Obersten hätten est geduldet, vorausgeset, daß er ihren Rathschlägen gesolgt wäre. Aber die Offiziere der untern Grade sowie die Gemeinen waren anderer Meinung. Das Protectorat war ihnen von jeher zu gemäßigt gewesen, wie in politischer so und noch mehr in religiöser Sinsicht. Die deliberirende Armee entschied sich für die reine Republik, ohne das Borsteheramt einer einzelnen Person, also ohne Protector.

Und hier war nun keine Vermittelung möglich. Der siegreiche Führer, der die bürgerliche Autorität erobert hatte, konnte sie mit der militärischen vereinigen: so wie aber einmal ein Zwiespalt zwischen beiden ausgebrochen war, ließ sich ein solches Verhältniß nicht wieder herstellen. Unter Oliver war die militärische Gewalt die Grundlage von allem, unter Richard würde die bürgerliche Gewalt das Uebergewicht erlangt haben: dahin wollte es aber die Armee nicht kommen lassen. Richard ist eigentlich nie im vollen Besit der höchsten Gewalt gewesen: er wurde gestürzt, noch ehe er dazu gelangte.

## Imeites Kapitel.

Berfuch einer neuen republikanifchen Combination.

Die monarchische Autorität, welche sich auf dem Boben der neuen Zustände erhoben, war durch den Widerstreit der Elemente, aus denen sie sich zusammensetzte, wieder zersprevat; die Republik war dadurch von selbst erneuert, aber welche Form konnte sie annehmen?

Es erfüllte die Welt mit Erstaunen, daß die Armee, durch welche einst die Reste des langen Parlaments außeinandergejagt worden waren, sich jest entschloß, sie wieder herzustellen: allein im Grunde lag das nicht so fern, wie es
schien: denn während der lesten Situngen hatten sich die Führer der einen Partei mit denen der anderen verständigt;
gemeinschaftlich warsen sie das Protectorat nieder, welches sie
der Zucht der bürgerlichen Gesehe in alter Form zu unterwersen trachtete: sie begegneten einander in dem Interesse
der separatistischen Meinungen, die nun wieder freie Hand
auf englischem Boden gewannen.

Die Armee, die bei bem letten Umsturz die entscheidende Rolle gespielt hatte, ergriff auch bei dem neuen Ausbau die Initiative. In einer im hause Wallingsord abgefahten Erstärung heißt es, sie erinnere sich, daß die Mitglieder der parlamentarischen Versammlung, die bis zum 20. April 1653 gesessen, Vorsechter der guten alten Sache und dabei durch Gottes Einwirkung gesegnet gewesen; deshalb halte sie es für ihre Pflicht, sie zur erneuerten Ausühung ihrer alten Rechte

und Befugniffe wieder einzuladen. Den größten Ginfluß auf biesen Schritt wird John Lambert ausgenbt haben, ber bie Sache der Armee in dem Parlament, deffen Mitglied er war, verfochten, und dabei zugleich mit den Führern der Republi= faner angefnüpft hatte : er genog bamals nach beiben Seiten bin bas größte Ansehen. Nach einigen vorläufigen Berathungen, die jedoch noch nicht zu vollem Ginverständniß führten, begab er fich, am 6. Mai, Abende, nach Chancerylane, in bas Saus bes Mafter of the rolls, früheren Sprechers Bentball, bei bem sich bie angesehensten Mitglieder ber im Sabre 1653 gersprengten Bersammlung entweber bereits eingefunden hatten, oder boch balbigst einstellten, und übergab biefe Erklärung. Wie hatten fie zweifeln konnen, ob fie biefelbe annehmen und der Ginladung, auf ihre alten Sige gurudzukehren, folgen follten? Gie waren feit 6 Jahren ohne alle Bedeutung gewesen: und gelangten durch eine plopliche Benbung ber Dinge zu ber Macht, bie als bie oberfte in ber Republit angesehen werden fonnte. Den andern Tag fah man fie, ihrer 42 an Bahl, von der Painted-chamber, wo fie fich versammelt hatten, unter Bortritt Lenthalls, dem bas Beiden ber Burbe eines Sprechers, bie Mace, vorangetragen wurde, nach St. Stephans Capelle Schreiten: hier nahmen fie wieder ihre alten Site ein. Die erfte Rundgebung ihrer Bieberherftellung lag in einer Erflarung, in ber fie ber Republit eine folche Einrichtung zu geben versprachen, daß nicht allein bas Eigenthum, sondern auch die Freiheit eines jeben sowohl als Mensch wie als Christ gesichert werde, ohne herrichaft eines Ginzelnen, ohne Konigthum und Saus von Deers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So berichtet die Wochenzeitung Mercurius politicus, Nr. 566, welche die ausführlichfte Nachricht giebt. Nach der Erklärung im Parlament selbst waren die Mitglieder gleich anwesend.

Denn das war jest die Formel, zu ber man fich vereinigte, um die republitanische Gefinnung zu bezeichnen. Freilich trat die Republif in einer Geftalt ein, bei der an eine freie Theilnahme bes Bolfes nicht gedacht murde. Es war eine Berbindung zweier Parteien, die früher mit einander gekampft, und jest gegen eine britte, welche fie beberrichte, gemeinschaft= liche Sache gemacht hatten. Die erecutive Gewalt murbe junachft einem Sicherheitsausichuß übertragen, in welchem neben acht Generalen bie brei größten Bortführer ber Republifaner, Bane, haslerigh und Scott Sig und Stimme betamen: nach einiger Beit ward ein Staatsrath eingerichtet, in welchem bem bürgerlichen Element größere Rechnung ge= tragen wurde: wir finden darin auch Bradfham, Afhlen Cooper und Bhitelode: überhaupt 16 burgerliche und 15 mili= tärische Mitglieder. Das große Siegel bes Protectors wurde zerbrochen wie einft das des Ronigs, und bagegen bas Siegel von 1651, auf welchem bies Jahr als bas britte ber wieber= bergestellten Freiheit bezeichnet mar, wieder in Gebrauch gefeßt.

Schon um des guten Ansehns willen erschien es erwünscht, daß die neue Ordnung der Dinge von den Söhnen Oliver Cromwells anerkannt würde; man bot ihnen Abzahlung ihrer Schulden und eine den Verdiensten ihres Vaters entsprechende Ausstattung, anständige Wohnung mit einem für die Zeit ansehnlichen Jahrgehalt an. Ohne Schwierigkeit sügte sich Rischard, der, nur für das Privatleben geboren, die Republik ses diglich um ihren Schutz ersuchte. Henry hätte wohl eine Anwandlung gehabt, in Irland unabhängig zu werden. Aber eine Vorkehrung, die sein Vater einst zu seiner Sicherheit getrossen hatte, machte dies unmöglich. Oliver Cromwell

hatte keinen Offizier nach Irland versett, der nicht in England angesessen war, um jeden Versuch des Abfalls durch Beschlagnahme seines Besitzes verbüten oder bestrafen zu können. Daher kam nun aber, daß die irländische Armee von der neuen Staatsgewalt in England ebenfalls abhing; sie folgte dem Vorgang der Armee in England ohne Beiteres nach. henry mußte sich nach einiger Zeit ebenfalls unterwerfen.

Mit der regierenden Familie sielen auch alle Die, welche sich ihr angeschlossen, die Rechtsgelehrten, welche das Protectorat dem Königthum anzunähern gesucht, die Nathgeber, welche auf die innere Politik desselben Einfluß ausgeübt hatten. In demselben Maße, in welchem sie mächtig gewesen waren, erfuhren sie nun Haß und Verfolaung.

Die Separatisten, die sich von dem Antheil an der Regierung verdrängt, die Offiziere, die sich zurückgeleht gesehen hatten, und die jetzt wieder Meister geworden waren, ließen nicht lange zweiselhaft, in welchem Sinne sie den Staat zu verwalten beabsichtigten.

Bereits am 12. Mai ging eine neue Abresse aus Ballingfordhaus hervor, in welcher die Puncte aufgezählt waren,
auf die es in der jesigen Lage ausomme. Es waren hauptsächlich folgende: Anersennung der republikanischen Verfassung
zur Sicherung der personlichen Freiheit und des Eigenthums
— Einrichtung einer nicht unterdrückenden noch veratorischen,
sondern das Volk beschützenden Rechtspflege — Religionsfreiheit
für die verschiedenen christlichen Secten, mit Ausschluß jedoch der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No officer would stir, to defend his power and government, when Lambert and Fleetwood turnd out Dick, because they feared the sequestration or the loss of their lands in England. Notia in Harley Ms. 991. ©. 94.

Anhanger des Papftes und der Pralaten - Umgeftaltung der Univerfitaten und bes Rirchenbienftes in ftreng religiöfem Sinne -Uebertragung ber Staateamter an Manner von erprobter reli= giofer und republitanischer Gefinnung, unbebingte Ausschlie-Bung ber Anhanger ber toniglichen Cache - bagegen In= 0 bemnitat für Alle, welche feit ber Zersprengung des langen Par= laments an den Sandlungen der Regierung Theil genommen und Beftatigung ihrer Acten - endlich die Aufrichtung einer Berfaffung, nach welcher bie legislative Gewalt einer Repräfentation bes Bolfes in zwei Saufern, und die erecutive einem aus geschidten, zuverläffigen und ber guten Sache ergebe= nen Personen zusammenzusehenden Staaterath angehören follte. Diefe Artifel entiprechen ben von ber Armee von jeber an ben Tag gelegten religiofen und politischen Abfichten: fie tunbigen eine burchgreifende Reform bes Staates nabezu in bem Sinne an, wie ihn die kleine Convention genabrt hatte; was weber burch biefe noch burch ben Protector hatte aus= geführt werden können, meinte fie durch das wiederhergestellte lange Parlament zu erreichen. Ihre eigene Selbftanbigfeit nahm fie zugleich in vollem Umfang mahr, Gie forderte nicht etwa, daß ihr ein besonderer Anführer bewilligt werde, fondern fie erklarte einfach, daß fie in Charles Fleetwood ihren General, ben oberften Befehlshaber ber englifchen Landmacht anerfenng. Unter ben Unterzeichnern ber Abreffe fteht ber Rame Lambert oben an,1

In vielen wichtigen Begiebungen ftimmte nun bas Par-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie ift oft gebruckt, z. B. in ber alten Parlamentsgeschichte XXI, 400. Ueber die Berhandlungen selbst finden sich allenthalben nur die durftigsten Notizen. Das Beste bot mir Mercurius politicus bar: Nr. 567—569.

lament den Offizieren bei. Es zog die Abresse sofort in Berathung, und nahm bereits am 20. Mai die Artikel über bie republifanische Berfassung, Rechtspflege, Religion, Rirche und Universitäten ohne Widerspruch an. Der Beschluß ward gefaßt, die Aemter bes Bertrauens und ber Autorität an Niemanden zu übertragen als an Colche, die fich der republi= fanischen Sache anbänglich bewiesen hatten. Und woran nun für einen ruhigen Gang ber Dinge bas Meiste lag, mas auch vornehmlich den Grund ber unmittelbaren Wiebereinsepung einer parlamentarischen Gewalt gebildet hatte 1, bas Parlament trug Corge für die Befoldung ber Armee, es erhöhte sogar die tägliche Löhnung des gemeinen Solbaten. Es fündigte mit feierlicher Beftimmtheit an, daß alle Rudftande, welche die Armee zu fordern habe, - und diese maren während ber letten Irrungen wieder beträchtlich gewachsen - abgegahlt werden follten und erklarte fich bereit, zu biefem 3med bie außerorbentlichsten Mittel und Wege zu ergreifen, 3. B. ben Verkauf ber Palafte Whitehall und Comerfethouse mit allem ihrem Bubehor.2 Gine Commiffion ward ernannt, um ben Buftand der Schapfammer, b. h. die Lage bes öffentlichen Einkommens überhaupt zu untersuchen. Man verordnete nicht allein Fortzahlung der Auflagen, sondern Eintreibung alles beffen, mas von ben letten Zeiten rudftanbig geblieben war, in Boll, Accije und monatlichen Taren.

rus.

¹ Some reasons humbly proposed to the officers of the army 28 April 1659. First because the present great necessities and pressures of the army and navy require it — there being no other visible autority for raising money — if money should be raised it would be but more enrage the people and come short of expectation.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For and towards the satisfaction of the great arrears and pay due unto the army.

Diese Fürsorge und ihr guter Erfolg hatten die Wirfung, baß die Armee auch ihrerseits an ihren Unabhangigkeitsge= banken nicht mit der Sartnäckigkeit festhielt, die man hatte erwarten follen. Das Parlament beschloß, daß die Beftallungen aller Offiziere sowohl zu gand als zur See erneuert und dabei von bem Sprecher bes Parlaments im Namen der Republik unterzeichnet werden sollten. Darin wird mit vielem Nachbrud gefagt, ber Truppentorper, bem ein Jeder angehöre, sei geworben und werde erhalten zum Dienste ber Republik: der Offizier wird verpflichtet, den Befehlen des Parlamente, ober des Staatsrathe, ben bas Parlament er= nenne, nachzutommen; überdieß aber auch ben höheren Offi= zieren gehorsam zu fein, gemäß ber Disciplin bes Rrieges. Der Antrag der Armee in Bezug auf Fleetwood ward wenigftens nicht vollkommen genehmigt. Das Parlament er= flarte ihn jum Dberbefehlshaber ber in England und Schott= land ausgebobenen Streitfrafte; aber es trug Bedenfen, ibn jum General zu ernennen: benn unter biefem Titel hatte einft Effer, und fpater noch vielmehr Cromwell eine auß= idließende herrschaft über die Armee ausgeübt: man ernannte ihn nur zum Generallieutenant. Die Armee fühlte fich burch biefe Anordnungen verlett, aber fie hielt nicht für rathlum, ihnen zu widerstreben: was leicht ihre Besoldung hatte gefährben tonnen. Die Commissionen wurden in einer Beise ertheilt, bie barauf berechnet war, die Sobeit des Parlaments zur Anichquung zu bringen. Colonels und Offiziere erschienen in der Regel zusammen vor der Tafel, an welcher ber Sprecher faß, ber fie erft aufmerkiam machte, wie groß bas Bertrauen fei, weldes das Parlament in fie fete, und wie berechtigt deshalb auch die Erwartung besselben, daß fie ihm Treue beweisen

würden: che er ihnen ihre Beftallungen einbandigte. bie übrigen, so empfingen sie auch Fleetwood und felbst gambert. Sie nahmen die Ermahnung, dem Parlament und ber Republit gehorsam und treu zu sein, ruhig bin.1 Schon trug man fich mit allerlei Berüchten über brobenbe Entzweiungen: bie offizielle Zeitung läßt fich die Widerlegung berfelben angelegen fein: fie versichert, daß jebe Berschwörung ber Gegner an dem guten Verftandnifzwischen Armee und Parlament icheitern werbe. Und so weit reichte dies Verständniß in der That, daß die republikanische Berwaltung noch einmal ins Leben trat. Auch bie Richter leisteten ben Gid, ber Republit ohne einzelnen Berricher, Konig und Lorde, mit ftandhafter Treue quaetban gu fein. Dem geiftlichen Stand wurde die fernere Bablung ber Behnten, von benen er lebte, versichert. Nicht wenig trug es zur Erhaltung ber Ruhe bei, bag bas Parlament auf ben Bunich ber Armee fur feine Sigungen einen nicht zu fernen Schlußtermin festjette, den 7. Mai 1660, worauf bann bie reprafentativ=republikanische Berfassung mehr ober minder nach ben Borichlägen ber Armee ins Leben treten follte.

Wie so häusig in England: alles beugte sich der Gewalt; von allen Seiten gingen Anhänglichkeitserklärungen ein; auch diese Combination fand Gehorsam: aber in ihrem Innern bestand doch ebenfalls ein tiefer Zwiespalt, dem frnheren zwar nicht gleich, aber analog: der eine Zeitlang zurückgedrängt, plöslich mit aller Heftigkeit hervorbrach.

Indem das Parlament eine Neihe der von der Armee aufgestellten Artifel annahm, erklärte es doch für einige andere gründlichere Erörterung in einem großen Committee für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> that the parliament expected faithfullness and obedience to the parliament and commonwealth. Mercurius politicus, 11. June.

nothwendig. Von Woche zu Woche melbete die amtliche Zeitung, daß die Berathung ihren Fortgang habe, am 5. Juli, daß die im Committee gefaßten Verbesserungsvorschläge dem Hause demnächst vorgelegt werden würden; endlich am 12ten, daß die Vill zu Stande gekommen sei: sie theilte die Proviso's mit, über die man sich vereinigt hatte. Es waren Beschlüsse von entscheidender Wichtigkeit für alle öffentlichen und privaten Verhältnisse, aber zugleich von einem Inhalt, welcher die Anssicht bestätigte, die gleich von Ansang geäußert worden war, daß nämlich das Parlament der Armee keine besseren Dienste leisten werde, als einst die Armee dem Parlament geleistet hatte: man trat darin den Wünschen der Armee mit voller Entscheheit entgegen.

Die Armee hatte die Anerkennung aller feit dem Ber= fprengen bes langen Parlaments abgefaßten Befete und De= clarationen und Straflofigfeit jedes Ginzelnen für Alles, mas im öffentlichen Dienste geschehen fei, geforbert. Go umfassend das lautet, so lag darin doch selbst noch mehr als die Worte bedeuten. Die Rechtmäßigkeit bes Protectorates ward babei vorausgesett; seine Acte sollten als gleichberechtigt mit allen andern, bie von einer englischen Regierung ausgegangen maren, betrachtet, alle rudwirkenden Untersuchungen barüber ausgeichlossen) werden. Dazu maren aber die Mitglieder des alten Parlaments nicht zu bringen. Gie hatten felbst die Bewaltsamkeiten ber Armee unter Cromwells Führung erfahren: ihr ganges Selbstgefühl ftraubte fich bagegen, fie nun nachträglich wenigstens in ihren Wirkungen als gultig anguertennen. Rur die gerichtlichen Acte murden in ben Provisos bes Parlaments für gultig erflart, aber unter andern nicht, mas am meisten empfunden werden mußte, die Ertheilung

valid

von Würden und Aemtern: die Entscheidung darüber wurde dem Parlament vorbehalten. Die Indemnität wurde bewilligt, aber nur in beschränktem Maaße; nur für die Handslungen, die bei den großen Staatsveränderungen vorgekomslautete, auch sonst zur Erhaltung des Friedens und der Ruhe geschehen seien. Denn was hätte nicht unter diese Kategorie gebracht werden können? Besonders wurden Die, welche bei der Einziehung von Accise oder der Zölle, Pacht und neuen Aufslagen betheiligt gewesen, für alle Rückstände, die noch nicht getilgt seien, verantwortlich gemacht.

Da tauchten doch die alten Feindseligkeiten wieder auf. Parlament und Armee bestanden eben aus Männern von Fleisch und Blut; sie hatten oft mit einander gekämpst, und sich jest im Drange der Umstände mit einander versöhnt: die Soldaten hatten die Parlamentsmitglieder wieder auf ihre Site zurückgeführt. Daß nun diese, gleichviel ob mit oder ohne Grund, allein im Recht zu sein behaupteten, und eine Stellung der Autorität in Anspruch nahmen, war den Andern unerträglich; sie wollten sich nicht von Denen drohen lassen, die sie zur Macht gefördert hatten. Ich sehe nicht ein, sagte Lambert, warum die Offiziere von der Gnade der Mitglieder des Parlaments abhängen sollen, nicht vielmehr diese von der Gnade der Armee.

Gin Bort, welches die gange Differeng ausspricht; bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> That all offices and places of trust, pretended to be given and granted, since the 19. April 1653 and before 7. May 1659 shall be and are to the disposall of the parliament.

<sup>2</sup> Seine Borte bei Ludlow, 1677: J know not, why they should not be at our mercy as well as we at theirs.

beiben Parteien, die den bestehenden Staat constituirten, stans den einander doch in der Tiefe seindselig und selbst unverssöhnlich entgegen. Es hätte zwischen ihnen sogleich zu offenem Kampse kommen mussen, wäre nicht eine Bewegung in weisteren Kreisen zu bemerken gewesen, welche die eine so gut besdrohte wie die andere, und sie dadurch für's erste noch zussammenzustehen nöthigte.

## Drittes Kapitel.

Royaliftifche Bewegungen im Commer 1659.

Bie es bei entscheibenden Ereignissen in revolutionaren Beiten immer geschieht, der Umsturz des Protectorats hatte eine veranderte Saltung der Parteien zur Folge.

Bor allem wurde badurch die Hoffnung der Royalisten belebt, selbst noch mehr als durch den Tod Cromwells; sie sahen das ganze System, durch welches sie niedergehalten und vom Staat ausgeschlossen wurden, schwanken und unssicher werden. Zugleich aber fanden sie auch Berbundete, auf die sie sonst nicht hätten rechnen dursen.

Die Presbyterianer, die von Oliver Cromwell geschont und fast gewonnen worden waren, sesten sich der neuen Regies rung, von deren anabaptistischen Tendenzen sie nichts als Unterdrückung und Verfolgung zu erwarten hatten, nothwens dig entgegen. Und noch waren sie sehr zahlreich und mächstig. Ihnen gehörte der größte Theil der Bürgerschaften 1

an, vor allen die hauptstadt, die nur von vorsichtigen Dagistraten gehindert murde sich auszusprechen. punct für ihre Bewegungen bildeten die im Sahre 1648 gewaltsam ausgestoßenen Mitglieder des Parlaments. Bei ber Biederherstellung Derer, die noch bis zum Sahre 1653 geseffen hatten, brachten auch fie ihr Recht in Erinnerung. haben jogar versucht, es eigenmächtig burchzusegen. Denn wenn man, so sagten fie, von der guten alten Sache rede, so sei die Reprasentation berselben in der Majoritat bes alten Parlaments zu fuchen, die in dem Augenblid, daß fie fic mit dem Ronig zu verfohnen im Begriff ftand, auseinander gesprengt worben, nicht aber in der factiosen Minderbeit, durch beren Gewaltsamkeiten bas parlamentarische Recht verlett worden mar. In der Hauptstadt fanden sich eben fo viel Ausgestoßene, als Zugelaffene; im gande lebten noch mehrere hundert von der erften Glaffe. Gie forderten alle jur Ausübung ihrer Befugniffe gurudzukehren. Opposition gesellten sich auch die Cromwellianer bei, welche in den Parlamenten des Protectorats gesessen, ober an ber Staatsverwaltung der letten Jahre Theil genommen batten: fie fürchteten, daß die berrichende Partei ihnen diese Theilnahme gum Berbrechen anrechnen, die bamale erfahrene Burndfetung an ihnen rachen wurde. Es waren die verhaltnigmäßig conservativen Elemente aus den vorangegangenen Epochen der Unruben, die von dem Gelbftgefühl, das ihre frübere Bedeutung ihnen einflößte, und von der Beforgniß vor den radicalen und ihnen feindseligen Beftrehungen ber neuen Autorität nach einem Rückhalt gegen biefelbe aussahen. aber ein folder zu finden gewesen, als in dem Ronigthum und seinen Anhängern?

Man könnte nicht genau nachweisen, wie alle Verbinungen geschlossen wurden. Plöglich erschienen fie in einer ımfassenden Combination, die in der Tiefe vorbereitet worden var. Es wird erzählt, der 1. Auguft sei als der Tag be= eichnet gewesen, an welchem die unversöhnten Cavaliere, aus sem Lande verjagt werden follten: 1 eben diefer Tag mar es, velchen die jest aus den verschiedenen Parteien vereinigten Begter der Regierung zu einer ronalistischen Erhebung ansetten. leberall im Beften und im Often regten fich die alten Freunde bes Konige, die wieder mit Bollmachten von ihm verseben vurben; namhafte Manner gesellten fich ihnen bei, welche früher uf ber entgegengesetzten Seite gestanden hatten. General Raffen bachte Glocester, Willoughby of Parham, Lynn, Georg Booth, einer von Denen, welchen der Wiedereintritt in das Darlament verfagt worden war, Stadt und Schloß Chefter inzunehmen: man hatte Anschläge auf Plymouth und Briol, Shrewsbury und Ereter. Es war auf eine gleichzeitige berraschung der wichtigften Plage an der Rufte und in n Innern abgesehen. General Montague sollte mit der itte aus dem Sund zurucktommen, um die Erhebung zu erstüßen. Man glaubte auf Gulfe von dem Continent nen gu fonnen.

Noch war der Friede zwischen den beiden großen Mächten Zeit, Spanien und Frankreich, nicht geschlossen; aber ihr hatte bereits aufgehört, und die eine wie die andere : ihre Aufmerksamkeit auf die englischen Angelegen=

Bregory: Narrative of remarkable affairs of Great Britain, ein vorbenes Micr. des britischen Museums: the day appointed by p for the banishment of the cavaliers out of England, who before compounded for their states.

beiten richten: in der That ift ein Augenblick eingetreten, wo fie beibe geneigt erschienen, Carl II. zu begünstigen. Spanier standen im Bund mit ihm und hatten fich Bortheile für den Fall, daß feine Wiederherstellung unter ihrer Mitwirfung gelinge, ausbedungen: in den spanischen Riederlanden mar man fehr geneigt, eine Erpedition, hauptjachlich von irlandischen Truppen, die von Oftende unter dem Bergog von Glocefter nach einer ber öftlichen Grafichaften von Eng. land gehen follten, zu unterftugen. Minder entschieden waren die Franzosen. Sie hielten in ihrem gesandtschaftlichen Berfehr ein gutes Berhaltniß mit den Republitanern aufrecht; bennoch ift es mahr, daß der leitende Minister, Cardinal Mazarin, es billigte, wenn Marichall Turenne bem Bergog von Vork, der ihn in Amiens besuchte, das Versprechen gab ihn mit einer ansehnlichen Gulfsmacht, felbst mit bem nothigen Befdug, von den frangofischen Ruften an die englischer hinüberzuführen.1 Carl II., der von allem unterrichtet war erwartete nur einen erften gunftigen Erfolg, um ebenfalle binüberzugeben; er wünschte in ber Nabe zu fein, und macht fich in Begleitung eines frangofifchen Generals nach Calail auf den Weg.2

Aber auch dieser Versuch seiner Biederherstellung sollte vollkommen scheitern. Die Republikaner waren durch dunkle Gerüchte und unzeitige Prablereien aufmerksam geworden: dann fielen ihnen Briefe in die hand, aus denen sie die Berzweigungen feindseliger Berbindungen und ihre Absicht mit giem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres de Turenne I, 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben von Mylord Taafe, St. P. O.: The king was not resolved to cross the sea untill he received a full knowledge of the grounds his friends should have to invite him.

licher Sicherheit entnahmen: hierüber traten alle ihre 3miftigfeiten furs Erfte in ben Sintergrund: fie bachten nur noch an Bertheibigung: Tag und Nacht hielt ber Staatsrath Sipung.1 In der hauptstadt verficherte man fich ber bedeutenben ober verbachtigen Plate; Regimenter zu Pferd nahmen bie großen Stragen in der Nachbarschaft in Auflicht; überall wurden die Miligen in den Graffchaften unter Führern, denen man trauen tonnte, in Stand gefest. Die Republit befaß die ganze Fulle der politischen und militarischen Autorität; wie zahlreich die Royalisten im gande sein mochten, so erschienen fie boch, zerftreut wie fie waren, an jeder Stelle, wo fie fich regten, als machtlose Parteigänger. Um ein Unternehmen auf London vorzubereiten, hatten fie Tunbridge und Redhill in Surrey zu ihren Sammelplägen ausersehen: dort wurden Baffen fur die jungen Mannichaften, die man aus der Umgegend und auch aus London erwartete, bereit gehalten: hier an den Grenzen von Rent, Suffer und Surrey follte fich ber einverstandene Abel zusammenfinden. Aber selbst biefe Sammelplate waren bem Staaterath im Borque befannt geworben. Als ber Earl von Lichfield mit etwa 80 Cava= lieren in dem Gebolg von Redhill erschien, rudten die Di= ligen von Surrey, von regelmäßigen Truppen verftarft und aufammengehalten, gegen ihn heran; er mußte fofort bas Feld vor ihnen raumen: in Tunbridge konnte es auch nicht einmal zur Ansammlung eines so wenig bebeutenden Saufens Willoughby of Parham ward in seinem Hause fommen.

Die Zeitung vom 29. Juli nennt Laby Mary howard, Tochter bes Carl von Berkibire, ale Bermittlerin ber Correspondenz ber Confpirators. Man erfahrt aus biesen Blattern manche bisher übersehene Thatsache.

festgenommen; Maffen war icon einmal in Gefangenicaft gerathen, er rettete fich noch im Dunkel einer fturmifchen Nacht. In dem Balde von Sherwood ericbienen Lord Byron und Colonel White mit einer ansehnlichen Schaar von Bemaffneten, aber auch ihrer wartete bereits die von regelmäßigen Truppen verftartte Milig; bei dem Anblid berfelben wichen die Cavaliere auseinander: in Nottingham wurde bas ronaliftische Felbgeschrei ber Flüchtlinge von beiftimmenbem Buruf der Ginwohner erwiedert: aber eine weitere Folge hatte das nicht. In den größeren Städten tam es überhaupt zu teiner Bewegung; fie murbe fich bier gunachft gegen bie Mitglieder ber separatiftischen Secten gemenbet haben: in Glocester sollen diese verzeichnet und sammtlich zum Tobe bestimmt gewesen sein. Das hatte bann die Folge, daß fie fic um so enger an die Republik anschlossen. Gie bilbeten eigene Regimenter, beren Oberften von dem Staatsrath beftatigt wurden, unter ber Leitung von Gir henry Bane und Stippon.

Wohl gab es eine Region, in der die royalistische Bewegung die Oberhand davon trug: es war Cheshire und
Lancashire, wo der Einfluß Derbys und Booths vornehme
und geringe Einwohner zu offenen Kundgehungen sortriß. Aber
nicht einmal dieser Grafschaften vermochte die Empörung
Meister zu werden: das Schloß von Chester wurde von
dem Besehlshaber für das Parlament behauptet. Und wenn
man auf den Juzug aus benachbarten Grafschaften gerechnet
hatte, oder ihren offenen Beitritt, so ward diese Erwartung
durch die Vorsehrungen, welche die Republik allenthalben
traf, und ihren Ersolg getäuscht. Sir George Booth, der
anfangs heiter und hoffnungsvoll gewesen war, wurde balb
bekümmert und ängstlich: selbst der Gentry von Cheshire, die er

führte, war er nicht eigentlich ficher. Indem aber rückten die republifanischen Streitfrafte unter ihrem thatfraftigften Bubrer, General Lambert, zwar nur 6000 Mann ftart, aber ichon burch ihre Rriegenbung ihm bei weitem überlegen, gegen iby beran. Booth ließ bemfelben fein Erstaunen ausbrucken, baß er, ber boch nichts als ein freies Parlament verlange, mit bewaffneter Macht überzogen werde. In der That vermied er in feinen Proclamationen ben Namen bes Ronigs gu nennen, und verhinderte fo viel wie möglich, dafter in ber Armee ausgerufen wurde. Allein diese Vorsicht konnte ihn nicht retten. Cambert antwortete ihm : fraft feines Auftrages muffe er mit Denen folggen, die er, der Republit ungeborfam, im Felbe finde. 3wifchen Beaverham und Rantwich trafen die beiden Parteien auf einander: — 9./19. August; - die Royalisten wichen von einer Stelle zur an= bern gurud; erft bei Winningtonbridge, wo fie im Bortheil waren, suchten fie fich zu halten. Aber auch hier behaupteten die Republifaner bas Gefühl ihrer Ueberlegenheit: fie meinten aufe neue Gottes fichtbaren Beiftand mahrzunehmen: fie griffen bie Position ber Gegner mit ihrer alten Beftigkeit an, und nahmen die Brude in Besits. Indem die Roya= liften die naben Sugel aufwarts gurudzogen, murben fie aufe neue angegriffen; noch einmal hielten fie Stand, bann wichen fie auseinander. In feinem febr wohl abgefaßten Bericht lagt ihnen gambert Gerechtigfeit widerfahren: "bie Reiter beiber Theile", fagt er, "haben fich als Englander geichlagen: die unsern gewannen bas llebergewicht: ich fann

<sup>1</sup> Schreiben Lamberts an den Sprecher, Northwich, 10. Aug.: that of the horse was performed on both sides like Englishmen, but ours got the better.

mich keines großen Sieges rühmen, aber ich halte die Gegner für geschlagen." Und so war es. Biele entkamen: andere wurden gefangen, unter ihnen George Booth selbst, der als Weib verkleidet, hatte entfliehen wollen; die Gefängnisse erfüllten sich mit denen, die man eingebracht hatte, oder die man der Theilnahme verdächtig hielt und überweisen zu konnen meinte; ihre Besigthümer wurden mit Beschlag belegt. Die Republikaner wurden der beiden Grafschaften wieder vollskommen Herr.

Bei dem Entwurf des royalistischen Unternehmens war der Gedanke gewesen, während die Truppen der Republik mit Booth im Kampse seien, einen Angriff von Kent aus auf London zu versuchen. Selbst Turenne hatte diese Absicht gebilligt. Wie weit aber blieb man davon entfernt, zur Ausssührung derselben auch nur einen Versuch machen zu können!

Als Carl II. Brüffel verließ, hofften seine Begleiter, in Kurzem ihre Briefe von London zu batiren. Die einlaufenden Nachrichten ganz entgegengesetzen Inhalts machten diessen Träumen ein Ende. Die eifrigsten Royalisten fanden boch, daß es für den König unthunlich sein würde, sich unter diesen Umständen nach England zu wagen.

Aber sogleich nahmen ihre Entwürfe eine andere Richtung. Um die begonnenen Friedensunterhandlungen zu Ende zu führen, kamen eben damals die Prinzipalminister der beiden großen Mächte, Cardinal Mazarin und Don Lups de haro, auf der Insel der Bidasson persönlich zusammen. Ermuntert durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> afin d'attirer les troupes qui sont aux environs de Londres et de donner aussi bien à cette ville d'appuyer à même dessin. Bourbeaux an Turenne (Lettres de Turenne I, 297).

bie erwähnten Anzeichen von Geneigtheit faßten die englifden Royaliften die Soffnung, daß mit dem Frieden zugleich ein Bund beider Mächte zur herstellung der Monarchie in England geichloffen werden tonne: Die ja fur fie felbft ein principielles Interesse in fich trage. Sie rechneten dabei auf den König von Spanien, den Berbundeten Carls II., der nun auch seinen fünftigen Schwiegersohn, Ludwig XIV., für ihn zu gewinnen vermöge; die Wiederherstellung des Ronige werde ber Gegenstand einer allgemeinen Uebereinfunft werben, und bann auf bas leichtefte burchzuführen fein. Denn bei dem letten miglungenen Unternehmen sei gleich= wohl ein tiefer Wibermille gegen das republifanische Regi= ment, eine allgemeine hinneigung zu bem angestammten Konig zu Tage gekommen: bas Wort ber beiben Machte, und eine maßige Gulfe werde hinreichen, die Sache jofort zur Entscheibung zu bringen. Ihre Meinung war, ber Pring von Conde, der beiden angehörte, und ein ftattliches Beer im Felde erhielt, jollte dies nach England werfen; der Pring war febr geneigt bagu; die Unternehmung murde dem weit= ausgreifenden Ehrgeig feiner früheren Sahre noch einmal entsprochen haben. Carl II. ward bringend aufgefordert, fich felbst zu dem Congreß zu begeben und feinen perfonlichen Ginfluß für feine Sache einzufegen.

Schon hatte aber die mißglückte Schilberhehung auch auf die beiden Mächte zurückgewirkt; die Republik hatte sich starker gezeigt, als man erwartete; ein Bruch mit ihr konnte selbst gefährlich werden. Ueberhaupt aber beruhte der Plan der Royalisten auf einer falschen Loraussenung.

Es war ein allgemeines Migverständniß, wenn man meinte, es sei bei ber Busammenkunft auf einen befinitiven

Austrag der Streitigkeiten zwischen beiden Machten abgefeben. Die vornehmfte Bedingung, welche die Frangofen ben Spaniern aufnothigten, die Vermählung des jungen Ronigs von Frankreich mit ber altesten spanischen Infantin, follte vielmehr dazu dienen, der Bergichtleiftung, zu der fie fich perstand, zum Trop, ein Erbrecht auf die spanische Donarchie an das Saus Bourbon zu bringen. Indem diefe Berzichtleiftung vollzogen murbe, mar man boch überzeugt, daß ihr keine bindende Rraft innewohne. Als die zweitwichtigfte Friedensbedingung tann man betrachten, daß Frankreich bas Beriprechen gab, Portugal fortan nicht gegen Spanien ju beschüten. Aber nur an offener Gulfeleiftung glaubte Mazarin hiedurch gehindert zu werden: den Portugiesen unter ber Sand Schut angebeiben, fie nicht in spanische Banbe fallen zu laffen, blieb er, wie der Erfolg bewiesen bat, trop seiner Bujage entschloffen. Wenn aber feine befinitive Allianz amischen ben beiben Reichen zu Stande tam, fo tonnte auch von keiner gemeinschaftlichen Unterftutung ber Interessen Carle II. die Rede fein. Den Frangofen lag alles baran, bei ber über furz ober lang bevorstehenden Erneuerung bes Rampfes England auf ihrer Seite zu haben: England aber das war noch die Republik, nicht der König. Man hat bem Cardinal eine Bermählung Carls II. mit feiner Nichte Sortenfia in Aussicht gestellt; fie war eine ber iconen Damen biefes Jahrhunderts, und diefer Fürft mare damals fehr geneigt gewesen, ihr feine Sand zu geben: vorausgesest, bas ihm der Cardinal dagegen die Wiederherstellung auf feinen Thron verschafft hatte. Conderbares Schickjal Mazarins. bessen Nichten die Ronige von England und Frankreich zu ihren Gemahlinnen zu machen gewünscht haben. Man weiß, daß er die eine dieser Bermählungen aus loyalem Gefühl abgelehnt hat; aber auch die andere konnte er zur Zeit nicht annehmen: er würde sich dadurch mit seinen Freunden in England entzweit, und wenn die Dinge gingen, wie man sie vorschlug, seinen vornehmsten Gegner in Frankreich, den Prinzen von Condé, zu einer großen Stellung, in der er ihm hätte gefährlich werden können, gefördert haben. Der Gessandte der englischen Republik, Lockhart, der sich in St. Jean de Luz eingefunden hatte, versvottet die Royalisten wegen der unbegründeten Hossungen, die sie sich machten. Unter Locksharts Einssuge kam vielmehr eine Stipulation in den Friedenstractat, die den Interessen Carls II. und den Plänen, mit denen man sich eben trug, geradezu entgegenlief.

Es ist der 80ste Artikel des pyrenäischen Friedens: in welchem der Prinz von Condé, den, der König von Frankreich wieder zu Gnaden aufnimmt, dagegen verpflichtet wird,
seine ganze Truppenmacht aufzulösen und zwar ehrlich und
vollständig, ohne sie irgend einem Fürsten und Potentaten zu
überlassen, gleichviel ob er ein Freund oder Feind sei.<sup>2</sup> Man
versteht diesen Artikel erst, wenn man die Beziehungen zu
England ins Auge faßt. Wollte Condé nach Frankreich zurücksommen, so durfte er an eine Unterstügung Carls II.

ţ

<sup>\*</sup> Schreiben vom 1./11. Aug. St. P. O.: They have still the vanity to think, the king of Spain will be able to embark France in their quarrel — — J have proposed to the Cardinal and am not without great hopes to carry it, that by a particular article in this treaty the prince of Condé may be obliged, to disband all his forces and that it may be not in his power, to make them over either in whole or in part to any foreign prince or person whatsoever.

de bonne foy sans transport ou vente vraye ou simulée à d'autres princes ou potentats quelqu'ils puissent être — —

durch seine Truppen weder unter seiner Führung noch ohne bieselbe benten.

Nach einiger Zeit erschien Carl II. bei dem Congreß. Mazarin hat ihn einmal gesprochen, aber mit großer Borssicht; ein Resultat hat ihr Gespräch nicht gehabt. Die Spanier bewiesen dem König lebhafte Theknahme, aber ihm beizustehen, damit war es auch ihnen kein Ernst. Ihnen lag alles an der Wiedererwerbung von Jamaica und Dünkirchen: sie sind darüber auch ihrerseits mit den Republikanern in Unterhandlung getreten, von denen dieselbe damals allein zu erlangen war.

Dem gegebenen Worte getreu hatte Montague mit einem Theil seiner Fahrzeuge den Sund verlassen: als er in England ankam, war die Unternehmung gescheitert, in die er eingreisen wollte. Die Flotte diente noch ferner den republikanischen Intentionen.

Es ist damals gewesen, daß die beiden Republiken Holland und England es unternahmen, den kriegführenden Mächten im Norden den Frieden zu dictiren. Die Bedingungen dazu waren im ersten Hagger Concert im Einverständniß mit Frankreich ent-worsen worden: die Initiative zu ihrer Ausführung ergriffen dann, selbst ohne weitere Beistimmung von Frankreich, die Republiken. Holland war bisher mehr auf der Seite von Dänemark, England auf der Seite von Schweden gewesen: sie vereinigten sich jest, von allen Anerbietungen, welche Schweden machte, abzusehen, den Sund nicht ausschließend in die Hände dieser Macht gerathen, Dänemark nicht von ihr vernichten zu lassen. An der Spise der republikanischen Gesandtschaft stand der Colonel Algernoon Sidney. Was ist das für ein Papier in Euren Händen? rief ihm Carl Gustav entgegen, als sie in

sein Zelt eintraten. Es enthält, sagte Sidney, den Bunsch ber Mächte. Ihr macht Entwürfe, antwortete der König, in Bertrauen auf Eure Flotte; ich sasse meine Beschlüsse mit meinem Schwert. Sollen Republiken den Königen Geset vorschreiben? Sir, versette Sidney, die Annahme dieser Beschingungen ist der Preis der Freundschaft von England. Der König ließ sich diese Art zu verhandlen nicht gefallen und auch England hielt damals nicht daran sest. Aber man sieht doch, wie nachdrücklich die Republik die maßgebende Stelslung in Anspruch nahm, welche Cromwell der großbritannischen Macht verschaft hatte.

## Viertes Kapitel.

Uebergewicht und Berfaffungeentwürfe ber Armee.

Die Männer, welche das Protectorat gestürzt hatten, behielten dergestalt auch nach der andern Seite hin über eine weitverzweigte Verbindung zu Gunsten des Königthums, in welcher innere und auswärtige Sympathien zusammenwirkten, den Sieg. Sie flößten den auswärtigen Mächten Rücksicht und Besorgniß für sich selbst ein.

Es kann als der Ausdruck der Situation nach dem Siege betrachtet werden, daß das Parlament am 3. September eine neue Berpflichtung anordnete, durch welche ein Jeder der An-

<sup>1</sup> Borbeaur an Magarin, 29. Sept. bei Guigot 439. Bgl. Carlfon, Schwebifche Geichichte IV, 341. Richt gang ficher find bie einzelnen Borte.

erkennung nicht allein Carl Stuarts, sondern der ganzen Nachstommenschaft des Königs Jacob, so wie jeder Art von Erneuezung eines Hauses der Lords abzusagen gezwungen ward. Die republikanischen Tendenzen walteten ausschließend vor.

Allein in diesem Augenblick waren die Träger derselben unterseinander selbst nichts weniger als einverstanden. Der gemeinsschaftliche Sieg selbst regte den Gegensap wieder auf, durch den einst Oliver Cromwell mit dem Parlament zerfallen, und durch den das Protectorat, als es sich der Civilgewalt annäherte, zersstört worden war; unter welcher Gestalt die bürgerliche Autorität in der Republik auch immer erschien, die Armee wollte sich ihr nicht unterwersen. Durch den Ausbruch der letten Unruhen, war der Hader zurückgedrängt worden: nach Dämpfung dersselben brach er in helle Flammen aus.

Die Armee fand es abgeschmackt, daß ein Rechtsgelehrter, ber Sprecher des Parlaments, der den Offizieren ihre Bestallungen überliefert hatte, mas sonst die Sache des Obergenerals gewesen war, die Miene annahm, als sei er an die Stelle beffelben getreten. Aber es ichien auch, als behalte sich das Parlament durch seine Commissionen das Recht vor, die Armee nach seinem Belieben aufzulösen. Diese Unterord= nung wollten fich die Truppen nicht mehr gefallen laffen, nachbem fie noch einmal das Schwert gezogen, und die Republit mit ihrem Blut gerettet hatten. Noch auf den Schauplagen bes Rampfes erließ ber heerhaufe Lamberts ein Manifeft, in welchem er die Ernennung Fleetwoods jum General, und gamberts zum Generalmajor beantragte, und überhaupt, wiewohl unter Unerkennung des Parlaments, als der oberften Autorität in der Nation, doch seinen unbotmäßigen Gefinnungen freien Lauf ließ. Mber überdies erinnerten fich die leitenden Offi-

ziere, mit welchen personlichen Unannehmlichkeiten sie wegen bes Antheils, den sie an der früheren Rermatten. batten, durch die letten Beschluffe des Parlaments bedrobt Nicht darum aber wollten sie die Republik ver= theidigt baben, um felbst von ihr leiden zu muffen. Augenblick schien ihnen gekommen, in dem fie fich aller Gin= griffe und Gefährdungen entledigen und die ihnen gebührende Stellung auf immer wurden einnehmen konnen. Lambert, ber den beffern Theil seines Deerhaufens nach der Sauptstadt gurudgeführt hatte, war bie Scele von allem.

Anfang Octobers legten die Offiziere unter seinem Ginfluß bem Parlament eine Petition vor, in welcher fie über bie Ungunft klagen, die man ihnen beweise, ihre republikanische Gefinnung betheuern, und die Bestrafung der schlechten Menichen fordern, durch welche fie verdächtigt werde.1 Auf bas bringenbste bringen sie bie Ernennung bes oberften Befehlshabers in Anregung, ohne welche die Armce in Berwirrung gerathen muffe. Bunachft foll Niemand in der Armee Aufnahme finden, der nicht von einem hiefur aufzustel= lenden Comitee prasentirt worden sei; und Niemand ausgeftogen werden können, weber Offizier noch Solbat, ohne formliches Berfahren eines Kriegsgerichtes und beffen Urtheil.

Man fieht wohl, welch einen hohen Grad Unabhängigkeit die Armee forderte. Fast wie eine felb= ftandige Corporation will fie fich so viel möglich felbst er= gangen, fich gegen jeden Gingriff in ihre Busammensepung ficher ftellen, alle Unklagen, die gegen ihre Subrer erhoben werden konnen, im Boraus abschneiben. Sie tritt bem

<sup>1</sup> The humble representation and petition of the officers of the army to the parliament 5. Oftober O. Parl. Hist. XXI, 461.

Parlament gegenüber, dem nur die Pflicht obgelegen haben würde, für ihre Subsistenz und die Belohnung ihrer neuen Verdienste zu sorgen. Unter ihrem besondern Obershaupt, welches jedoch in seinem Thun und Lassen von dem Gutachten der andern Offiziere abgehangen hätte, würde sie allezeit die Wahl gehabt haben, den parlamentarischen Ansordnungen zu gehorchen oder auch nicht.

Aber nicht jo verftand bas Parlament feine Stellung und sein Recht. So wenig zahlreich es war, benn es bestand ja nur aus den oftmals decimirten lleberreften des vor neunzehn Jahren gewählten Unterhauses, so viel bestritten und zweifelhaft feine Unfpruche fein mochten, fo bielt es biefelben mit immer wachsendem Nachdrud fest. Es betrachtete fich als die Repräsentation aller bürgerlichen Gewalt in ber Nation, ber die Armee von Rechtswegen gehorchen muffe. Diefen Grund= fat, von dem man icon in den fruberen Situngen ausgegangen war, und dem fich die Armee bamals außerlich unterworfen hatte, wollte das Parlament um so weniger fallen laffen, da es felbst in England einige Oberften gab, bie ibn anerkannten, und die schottische Armee, unter ber Führung George Monks, ihm beipflichtete. Unter ben Mitgliebern war es besonders Arthur Saslerigh, ein herber Republikaner von murrifcher Außenseite und rudfichtslofem Berhalten, ber ibn verfocht. Die Scharfe und Confequeng feiner Beweisführung ward burch das perfonliche Ansehen, das er fich burch ftrenges Beharren auf seinen Grundsägen verschafft hatte, verstärkt und unwiderftehlich für die Andern.

Weit entfernt bavon, auf die Petition ber Offiziere einzugehen, auch nur in einem oder dem andern Punkte, trat ihr das Parlament in schroffer Entschiedenheit entgegen. Die

Anmuthung, Fleetwood zum General zu ernennen, womit noch einige andere Rangerhöhungen in Berbindung gebracht wurden, wies es ohne Beiteres von der Sand; es erklärte. ben Offizieren Beweise seiner Gewogenheit geben zu wollen. aber nach Maggabe ihrer Verdienste und, wie man nach= träglich hinzufügte, ihrer Treue. Es bestand auf seine Befugniß, jede Information über die öffentliche Sicherheit, moge fie betreffen, wen fie wolle, anzunehmen, und barüber nach Lage der Sache zu entscheiden. Ueber das Petitionsrecht, auf das fich die Armee bezogen hatte, drückte es fich zweifelhaft aus; bis zur Verunehrung des Parlaments, oder gar zur Veranlaffung von Unruhen burfe man baffelbe nicht ausbehnen. Indem die Armee eine unabhängige Stellung forderte, nahm das Parlament die Autorität eines unzweifelhaften Rriegs= berrn in Auspruch. Und gleich barauf, am 11. October, im Angeficht ber brobenben Sturme ging es fogar noch einen Schritt weiter. Jeffem Antrag in der ersten Abresse der Armee auf Bestätigung ber in den Zeiten bes Protectorats er= gangenen Anordnungen hatte es sich bisher nur durch einige Ausnahmen davon entgegengesett, jest wies es benselben nicht allein zurud, fondern es beichloß bas Begentheil; alle Acten. die von dem Tage der gewaltsamen Auflösung des Parla= mente im Sahre 1653 bis zu bem, an welchem es im Sahre 1659 wieder zusammengetreten war, erlassen worden, gleichviel ob von einer einzelnen Person, oder dem geheimen Rath der= selben, oder einer Convention, welche parlamentarische Rechte zu befigen vorgegeben habe, follten als null und nichtig angefeben werden fes mare benn, fie murden von bem gegenwartigen Parlament beftätigt. Die Armee hatte geforbert, baß fie gultig fein follten, bis fie widerrufen, bas Parlament

(12

erklarte fie für ungultig, bis fie erneuert ober bestätigt murv ben. Gin ungeheurer Unterschied. Durch ben gefaßten Beschluß wurde Alles unficher, was unter Cromwell geschen war: die Union mit Schottland, über die, wie die Zeitung melbet, unaufhörlich bebattirt wurde, bie in Irland getroffene Ginrichtung, die mit den Delinguenten in England geschloffenen Uebereinfunfte, die Ausstattungen, welche Ginzelnen gu Theil geworden waren, die in der Kirche vorgenommenen Beranderungen, perfonlicher und fachlicher Art. Der gesammte Rechtszuftand ber brei Reiche mar baburch auf einmal erichnittert. Von allen politischen Gemalten ber Beit follte nur biefe durch Ausftogen ber widerftrebenden Glemente, aus einer wiederheraestellte Minorität gebildete, auseinandergejagte, Berfammlung, die man mit bem Namen bes Rumpparlaments bezeichnet, zu Recht besteben, ihren Beschluffen allein gesetliche Gultigkeit zukommen. Gin Grundsat, ber allen egoistischen Gefühlen ber Mitglieder entsprach. Wie zuweilen gurudfehrende legitime Fürsten, fo erklarte biefe parlamentarifche Versammlung alles für unrechtmäßig, was in ber Beit ihrer Entfernung geschehen war. Bielleicht mar bas unvermeidlich, wenn sie festen Grund in dem Kampfe gegen die Armee gewinnen wollte. Aber nothwendig wurde nun diefe, die den Boden unter ihren Sugen verlor, ju eben fo nachbrudlichem Widerftand angeregt. Das Par= lament scheint dies vorausgesehen, und felbst eine bevorftebende Niederlage geahnt zu haben: es faßte einen Befchluß, der auf diefen Fall berechnet war. Jede Gelberbebung, directer oder indirecter Art, Accise und Boll, sowie Auflage, die nicht durch das Parlament bewilligt fei, von bem Tage biefes Beschluffes an, wurde auf bas Strengfte

verboten und für ungesetzlich erklärt. Wir werden auf die an die Nationalsouveränetät anknüpfende Nechtsansicht zuruckstommen, die dabei zu Grunde gelegt wurde. Bunächst war die Absicht, der Armee für alle möglichen Fälle eine unabshängige und mit den Gesetzen vereindare Existenz ohne das Parlament unmöglich zu machen.

Beibe Theile waren zum Rampf geruftet: ben erften Schritt zu offener Feindseligkeit that bas Parlament.

Den Anlaß nahm es von einem Schreiben, durch welches die Petition der Armee einem entfernten Regiment zum Beitritt übersandt worden war, unterzeichnet von Lambert, Desborough und sieben andern Offizieren. Das Parlament sah darin einen Act des Ungehorsams, und sprach ohne weiteres Bersahren die Absehung sämmtlicher Unterzeichner von ihren Stellen auß: es übertrug sie den nächsten Offizieren in jedem Regiment. Zugleich nahm es die allgemeinen Besugnisse, die in der Bestallung Fleetwood's lagen, zurück, und ernannte zu ihrer Berwaltung eine Commission, in welcher neben ihm noch sechs andere zuverlässige Mitglieder siehen sollten, unter ihnen der Führer dieses ganzen Unternehmens, Arthur Hasslerigh selbst.

Auf die erste Kunde von diesen Beschlüssen versammelte Lambert die obern Offiziere. Er stellte ihnen das Unrecht vor, das die Armee, welche das Parlament wiederhergestellt und so eben wieder gerettet habe, zum Dank dafür von demselben erfahre. Das Decret gegen die Forterhebung der Steuern, das sie hatte im Zaum halten sollen, brachte sie in Erbitterung; denn man wolle sie dadurch nöthigen, zu ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act against raising money. Act for governing the army by commissions. ibid. 467, 469.

waltsamen Gintreibungen ihrer Bedürfnisse zu schreiten und fich mit der Nation auf immer zu verfeinden. Alle waren überzeugt, daß ein Parlament diefer Gefinnung von tapfern Kriege= leuten nicht geduldet werden burfe; Offiziere und Gemeine erklärten fich bereit, mit Lambert zu leben und zu fterben. Sierauf fetten fich die Regimenter unverzuglich gegen Beftminster in Bewegung. Es war am Abend des 12. October. Die Soldaten zerschlugen die Trommeln, durch welche die Bürger unter Die Baffen gerufen werben follten. Ginige Regimenter ber Armee waren zum Schutz ber Parlaments= Aber bei dem erften Busammentreffen bäuser aufaestellt. Lamberts mit einer Abtheilung der parlamentarischen Garbe au Pferd trat die Autorität eines fiegreichen Generals in voller Stärfe hervor. Auf feinen Befehl ftieg ber comman= birende Offizier vom Pferde und gab bas Beiden zum Abfall vom Parlament. Undere übergetretene Truppen hielten beffer feft: aber fie fonnten Lambert nicht hindern, die Stragen= zugänge zu St. Stephans Chapel allenthalben zu fperren.

Als am folgenden Morgen die Parlamentsmitglieder sich dahin begeben wollten, wurden sie zurückgewiesen. Der Sprecher Lenthall, der so manche Commission der Offiziere unterschrieben hatte, fragte mit Erstaunen, ob man ihn nicht kenne; er habe Anspruch auf ihren Gehorsam: er sei ihr oberster Führer. Die Soldaten sagten, sie würden ihn kennen, wenn er bei Winningtonbridge vor ihnen her marschirt wäre. Sein Bagen ward genöthigt, umzukehren.

Anwesende Italiener drücken ihr Erstaunen aus, daß Ereignisse dieser Art sich vollzieben konnten, ohne daß dabei ein

<sup>1</sup> Die Zeitung (Nr. 591) geht barüber leicht hinweg. 3ch halte mich an bie Berichte von Bourbeaux und Lublow.

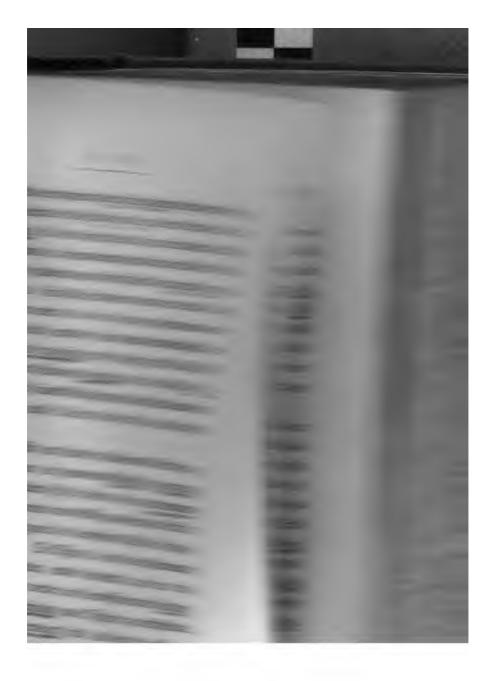

walt aufzulegen: ihr ganzes Bemühen werde vielmehr dahin gehen, einem Seden die ihm gebührende Freiheit zu verschaffen, sowohl als Menschen wie als Christen. Aber zwischen Usurpation und gesetlichen Zuständen ist eine Kluft befestigt, die kein Menschenwig ausfüllen kann. Hatten die Obersten doch selbst das Parlament, dessen Feindseligkeit sie kannten, wiedersherstellen zu müssen geglaubt, um eine bürgerliche Gewalt zu haben. Nachdem sie dieselbe wieder umgestürzt hatten, was konnten sie an ihre Stelle sezen?

Um eine einigermaßen regelmäßige Berwaltung ju bilben, ward ein Sicherbeiteausschuft von 23 Mitgliedern ge= bilbet, ber nicht allein die Befugniffe bes fruheren Staatsrathe, sondern, wie sich die Instruction etwas vieldeutig ausbrudt, die ganze burgerliche und erecutive Gewalt besigen follte. Das Berfahren bei ber Ernennung war, daß ein engerer Rath der Offiziere bie Borichlage machte, ein weiterer, ber fich in Wallingfordhouse versammelte, fie biscutirte und annghm. In einer langen Sigung am 26. October, die bis über Mitternacht dauerte, wurden die Mitglieder des Ausschusses ernannt; es waren dreizehn Militärs, unter ihnen die leitenden Generale, Fleetwood, Cambert, Desborough, Ludlow, und die wirffamften Oberften, Sydenham, Berry, Bewfon, Lilburne; gebn Civiliften, unter benen Whitelode und henry Bane vorangeben, auch Barifton und harrington finden wir. Daß man damit bas Parlament ersegen werde, burfte man nicht meinen. Denn wer hatte nicht gesehen, baß biese Behörde nichts weiter war, als eine Delegation ber Armee selbst? Im Namen des Generalraths wurden die Vocationen ausgefertigt: am 26sten versammelten fich bie Ausschufmitglieber und empfingen ihre Inftructionen: am 27ften begannen fie ihre Geschäftsführung.

Innerhalb bes Ausschusses ward eine besondere Commission errichtet, aus Whitelocke, der jest das Amt eines Siegelbewahrers bekleidete, henry Bane und den Generalen Fleetwood und Ludlow, um eine Verfassung zu entwerfen, wie sie für einen Freistaat am besten passe. Welch eine Aufsgabe aber, die in den factischen Besitz der höchsten Gewalt gelangte Militärmacht und die Forderungen einer an die parlamentarische Regierungsweise gewohnten Nation zu verseinigen!) Die außerordentlichsten Entwürfe kamen hier zum Vorschein.

Manchem schien es hinreichend, der Macht, wie sie eben war, nur eine weitere populare Form zu geben. Man wollte einen Senat und einen großen Rath der Nation bilden, den ersten einsach durch Ernennung; den andern durch Präsentation der Armee und Ernennung des Senats. Man wäre dabei immer in demselben Kreise geblieben. Der Armee zur Seite sollte eine Miliz crrichtet werden, aus lauter einverstandenen, wohlgesinnten heiligen Männern; aus dieser sollte das stehende Heer, das immer aus 30,000 Mann bestehen müsse, seine Lücken ergänzen. In der Armee und den Milizen sah man das wahre Volk von England; ihre Uebereinstimmung sollte das allwaltende Geset bilden.

Eine abnliche Grundlage hatte ein anderer Entwurf, ber von einem Freunde und Vertrauten Banc's, Henry Stutte, ausging.

Danach sollte allen Denen, welche an der Unterbrückung ber letten Empörung Theil genommen, für alle Zeiten eine bevorzugte Stellung eingeräumt werden: fie sollten ben Titel

Liberators führen, und das ausschließende Anrecht zu Stellen bes Vertrauens und der Macht besißen. Sie sollten sich hänfig zu Musterungen und Festlichkeiten versammeln, wie die Phiditien der alten Creter gewesen, und Solche unter sich aufenehmen, die sich dessen durch ihre Dienste würdig zeigen. Von ihnen soll dann ein Senat, etwa aus neun oder aus dreizehn Personen gewählt werden, dem einige der wichtigsten Zweige des öffentlichen Lebens, Militär, Kirchendienst und Unterricht anvertraut sein sollen; sie sollen alle zwei Jahre einem Syndicat unterworfen sein, das zu diesem Zwed besonders gewählt wird. Papisten und Episcopalisten nicht allein, sondern auch die Presbyterianer sollen von dem Senat ausgeschlossen bleiben: aber die vier Secten: Independenten, Anabaptisten, Männer der sünften Monarchie und Duäter ihre Vertretung darin sinden.

Bei diesem Entwurf ging man nun aber doch etwas mehr auf die Bildung einer parlamentarischen Berfassung ein. Der militärisch-religiösen Combination zur Seite sollte noch ein Parlament bestehen, das aus der ganzen Nation aber unter bestimmten Qualificationen, das heißt, mit Aussschluß aller Derer, die dem herrschenden System nicht anhangen, gewählt werden soll; und zwar alle zwei Jahre einmal; es soll dann immer drei Monate sipen, und ausgenommen in den dem Senat vorbehaltenen Zweigen, die legissative und erecutive Gewalt haben: also auch über Krieg und Frieden, — Auslagen und Finanzverwaltung — entscheiden, auch die einträglichen Stellen vergeben, die Friedensrichter einsehen, jedoch nicht die Sheriss, was ebenfalls dem Senat vorbepalten bleiben soll.

In der Zwischenzeit der Sipungen sollte ein Staatsrath

bie Befugnisse bes Parlaments ausüben: in biesen beiben sollten auch immer einige Mitglieder des Senats sigen. Ich finde nicht, daß es verboten worden wäre, zugleich Mitglied bes Senats und des Staatsraths zu sein. Die Leitung der Republik wurde sich in wenigen handen concentrirt haben.

Wenn schon in diesen Entwürfen den religiosen Tendenzen ein großer Spielraum eingeräumt wird, so nahmen fie in andern pollenbs die erste Stelle ein.

Manche verwarfen alle Zwangsgewalt der bürgerlichen Autorität in Religionssachen und forderten volle Freiheit der Religionsübung für alle Christen, von welcher lleberzengung sie in dieser Beziehung auch sein möchten: woraus sich erklären mag, daß auch die Katholisen damals mit der Armee einverstanden waren: aber überdies auch rubigen und sicheren Aufenthalt für einen jeden, der an den ewigen Gott glaube. Daß damit die Juden allein gemeint sein sollten, ist nicht wahrscheinlich; man wollte auch Denen Freiheit gestatten, die sich einem christlichen Bekenntniß überhaupt nicht anschließen wollen, ohne doch Atheisten zu sein.

Andere dagegen waren von theokratischen Ibeen ergriffen. Sie erwarteten in einer nahen Epoche, die sie berechneten, doch nicht ohne heftigen Kampf, ein Neich zugleich von Heisligkeit und von irdischen Segnungen. (Auf das beftigste widersprachen sie, wenn einmal davon die Nede war, den Sohn des hingerichteten Königs zurückzurusen.) Denn Christus sei der einzige rechte Erhe des englischen und aller andern Throne; er komme nun, um dieselben in Besit zu nehmen; das gessegnete Werk solle mit England beginnen. Man nahm die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The christian commonwealth by Mr. John Eliot. 1. Oct. 1659.

mustische Lehre an, daß den Seiligen eine gebeimnifvolle Theilnahme an der gottlichen Beltregierung zustebe; burch ihre Gebete werde ein machtiger Ginfluß auf die weltlichen Angelegenheiten ausgeübt; ein prophetischer Beift leite fie an, eben nach ben Dingen zu trachten, welche Chriftus auszu= führen gesonnen fei. 1 (Man wird dabei an die Borftellungen von dem Schat der Berdienste ber Beiligen und ihre Bertheilung burch ben h. Bater erinnert. Doch ift die Bermiidung bes Irbischen und des Ueberirdischen in fo fern noch ftärker, als den Heiligen Einwirkung auf die göttliche Weltregierung zugeschrieben wird. Der Mensch strebt nun einmal auf eine ober bie andere Beije über die Schranken binaus, welche die Natur ihm gezogen hat. In unferm Falle fällt bie lleberhebung um fo bedeutender ins Auge, ba die Befenner biefer Neuerungen in einem großen Reiche zu hober Macht gelangten. Aber gefährlicher wurde fie baburch bod eigentlich nicht. Bu bem Anspruch auf eine eigene unabhangige Bewalt, die ichon an fich einem gefeplichen Buftand, wie ihn das Menschenleben fordert, widerftrebte, gesellte fich ein fanatischer Bahn, ben die Belt, wie fie ift, von fich ftoßen mußte.

<sup>1</sup> Thomas Godwin: A sermon of the fifth monarchy (1654) — that the prayers of a few saints have a mighty prevalence to turn the state of affairs in the world. And though the saints know not what Christ will do next, yet they are guided by a spirit of prophecie to seek for those very things, which he is about to do.

## Junftes Rapitel.

Lambert und Mont. Berftellung bes Rumpfparlamente.

Man erstaunt, daß ein Mann, wie Lambert, Tendenzen biefer Art nicht offen entgegentrat, sondern sich vielmehr fast zu ihrem Organ machte.

John gambert mar ein Mann von glänzender und um= faffender Begabung. Er befaß militarifchen Blid fur bie Feldichlacht und die Belagerung; Cromwell hielt es für ein gutes Zeichen, wenn er in seiner Anschauung mit ihm zusam= mentraf. Er ichapte nichts höher, als Tapferfeit auch an bem Feinde. In fortwährendem Gedachtniß blieb, wie er einft feche Solbaten einer feindlichen Garnison, die er fraft seiner Inftructionen ausliefern und binrichten laffen follte, bennoch fich durchschlagen und retten - ließ. Mit den Seinen theilte er bagegen ben Geminn, der ihm zufiel, die Geschenke, mit benen man seine militärischen Sandlungen erwiederte, An den Siegen der Republik über die presbyterianisch=royali= ftischen Bewegungen in Schottland und England, gebührt ihm ein großer Ruhmes-Antheil. Er galt damals als ber zweite Mann in England neben Cromwell; von ihm ftammte die Idee und größtentheils die Durchführung des Protecto= rate; benn er hatte bas Talent, eine treffende Austunft auch in politischen Schwierigkeiten zu finden und die Menschen ju ihrer Annahme zu überreden. Wie er aber in dem grund= legenden Gefege, das von ihm herrührt, die Gelbständigkeit des militärischen Elementes sorgfältig festhielt, so wollte er von der Unterordnung deffelben unter die burgerliche Gewalt niemals hören. Vornehmlich deshalb widerfeste er fich bem Ronigthum Cromwells, weil es dabin geführt hatte: er gog ce vor, feine Stellen, die ihm ein reiches Gintommen gemahrten, aufzugeben, und fich mit seiner Gemahlin in fein Saus zurudzuziehen, nach feinem Garten, in beffen Pflege er sich behaate: wie ja so mancher andere ausgezeichnete Mann in der Entfernung von den Geschäften. Opposition gegen den Protector machte er nicht, benn was hatte er bamit ausrichten können? Er nahm fogar eine Penfion, beren er bedurfte, von ihm an: benn zu einem politischen Martyrer war er nicht geschaffen. Aber nach Cromwells Tobe erschien er wieder mit allen feinen ursprunglichen Gedanken, und wir faben, wie er fie geltend machte. Nur neigte er fich bann mehr als früher zu religiöfen Ibeen. Go brachte es nun einmal die Parteiftellung mit fich, in welche bas anabaptiftischmilitärische Glement ber Republit bem burgerlichen und presbyterianischen gegenüber gerathen mar. Mit Henry Bane ftand er in einer eigenthumlichen Bahlverwandtichaft: feine Frau besuchte beffen Congregation.

Ob nun aber Lambert sich den Separatisten von ganzem Herzen anschloß und ihrem Sieg die Zukunft des Landes und seine eigene anvertraut hat, ist dennoch sehr zweischhaft. Man hat ihm nachgesagt, er habe sich selbst zum Protector machen wollen: er hat dies immer mit großem Nachbruck geleugnet; und der Weg, den er eingeschlagen, die gegen diese Form zum Theil von ihm selbst hervorgerusene Antipathie, sührten ihn nicht dahin. Wahrscheinlich hatte er einen andern Gedanken, eine andere Hoffnung.

Sie und da findet fich die Nachricht, es sei bamals bie

mahlung der Tochter Camberts mit König Carl II. im cke gewesen: ganz so verhält es sich nicht: aber eine versibte Absicht ift allerbings geheat worden.

Unter Denen, die nach der Niederlage George Booths England flüchteten, befand fich auch Lord Mordaunt, ber ber royalistischen Erhebung sehr wesentlich beigetragen e. Er konnte überhaupt von allen Parteigängern Carls II. ber thatigfte, ergebenfte, uneigennütigfte gelten: unauflich war er zwischen England und den Niederlanden unter-8; befand er fich in England ober Frankreich, fo erhielten e Briefe die Faben ber Berbindung zwischen dem Sof und en Getreuen. Wir finden fie in den Sammlungen, die ber Berlaffenschaft bes Ranglers Sybe ober bes Secretars jolas ftammen. Der unermudliche, bescheidene, tief zurudgene, aber nach allen Seiten bin rege Secretar ftand mit zuweilen in einer Correspondeng, die selbst dem Rangler orgen blieb. Gben aus einer folden entnehmen wir, daß count Mordaunt, nach seiner kaum gehofften Rettung, von sie aus fich mit einer eigenen Botichaft an ben Bergog Dort mandte, um ihm eine Bermählung vorzuschlagen, auch nach dem erfahrenen Unglück eine begründete Ausgur Reftauration seines Saufes auf ben Thron eröffnen De. Es fei eine junge Dame von guter Bertunft, Die er vorichlage, deren Bater ihm eine entscheibende Gulfe Nach einigem Bogern nannte er Cambert, n fönne. n Gemahlin aus einer angesehenen Jamilie im Norben England stammte und als eine Frau von höherer Bil-3 galt. ' Man sette damals voraus, daß gambert in

<sup>&#</sup>x27; Sie war die Tochter von Sir William Lister of Thornton und 3 Bellasys; John Lambert, geb. 1619 zu Calton-hall in der Pfarre

Rurgem die oberfte Stelle in der Republit einnehmen und alebann geneigt fein werbe, bie Restauration bee Ronige gu fördern, wenn er dabei seine Sicherheit und seinen Bortbeil sche. Der Herzog von Vork war sehr bereitwillig, barauf einzugehen: porausgesett, daß fein Bruber es muniche; benn er werde alles thun, was biefer zur Erreichung bes großen Zwecks ihm befehle. Im tiefsten Geheimniß, noch immer ohne fich bem Lordfangler zu eröffnen, fchrieb bierauf Richolas an Ormond, der den Ronig auf seiner Reife nach ben Pyrenaen begleitete, von der Sache; Mordaunt an den Konig felbst; fein vertrauter Bevollmächtigter, der mit dem Bergog verban= belt hatte, Berbert Baron, wurde auch an den Ronig geschickt. Carl II. fand den Antrog noch fehr unreif: und wollte fic nicht bem Label ausseben, auf eine Sache von folder Bich= tigkeit ohne guten Grund eingegangen zu sein; aber er verwarf fie nicht; er meinte, daß die Berhandlung fortgefett werden moge. Schon war Mordaunt von den Freunden des Rönigs wieder nach England gurudgerufen worden. bemerkte mit Erstaunen, daß biefe nach einer Emporung und Niederlage keine eigentliche Verfolgung erfuhren, wie benn felbst Booth mit Rudficht behandelt wurde, daß Mordaunt, wie er sich leicht gerettet hatte, so ohne Gefahr wieder zuruckehren

Kirkly-Malhambale in Yorkshire, hatte fich mit ihr (ihr Name ift Francce) 1639 verheirathet. (Collins Poeras VIII. Noten zu Pengs.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nidyolas an Jones, 1./11. Oct. If Lambert get himself to be chief magistrate in England, he may (not do) any thing to security and advantageously for him and his — nor his country, as to be a means for upon some marriage of his only child to restore His Maj. to his throne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> It is certain, schreibt Nicholas am 1. Sept. an Mordaunt, that there not had been any proceeding against any of the kings friends other than the sequestering their estates.

fonnte. Mordaunt hatte fich anfange über ben Ursprung seines Borichlage mit großer Buruchgltung geaußert; ber gute Dicholas ift bemubt, die Bermuthung, als fei er, ber Secretar felbft, auf diefen über feine Sphare hinausgreifenden Wedanken gerathen, von fich abzuwehren; endlich gab Mordaunt zu erfennen, daß ihm der Antrag von einem vertrauten Freunde Lamberts gemacht worden fei.1 Gewiß wird hiedurch, daß die Absicht nicht von ber koniglichen, daß fie vielmehr von der entgegengesetten Seite ausgegangen ift. Und kaum ließe fich denken, daß Cambert felbft nicht darum gewußt hatte. Gein ganges Berhalten mar ben ftrengen Freunden, Fleetwood und Desborough, bereits verdächtig. Lambert nußte inne werben, daß er in biefer Bundesgenoffenschaft niemals eine große noch fichere Stellung erreichen wurde. Beides bot ihm eine Abfunft mit bem Konig, eine Berbindung mit dem foniglichen Saufe wie die vorgeschlagene bar. Er brauchte barum der Berbindung mit ben Separatiften nicht geradezu untreu zu werben, benn ichon öfter hatte Carl II. benen Zusicherungen gemacht. Und für die Gelbständigkeit der Armee ließ sich unter einem König auf andere Beise sorgen, als unter dem Rumpparlament oder einem von Civiliften geleiteten Protector.

Später sinden sich einige Spuren directer Beziehungen zwischen dem Hof und Lambert; damals tam es für diesen vor allem darauf an, die Partei, an deren Spike er stand, volltommen zum Siege zu führen. Denn ohne im Besite der Macht zu sein, konnte er nach keiner Seite hin etwas Rachbaltiges erreichen.

¹ In einem Schreiben von Nicholas, der erft nach und nach babinter tam, wird ber Vorschlag bezeichnet als "an intimation you had from an intimate friend of Lambert."

Da stieß er nun aber mit einem Manne von gleichem Ehrgeiz, aber von ganz anderer Art und Sinnesweise zusamsmen, mit George Mont, der schon lange sein Nebenbuhler gewesen war.

George Mont gehörte bem durch alte permandticaft= liche Beziehungen eng verbundenen gandadel von Devonfhire an: wie die meiften jungeren Gobne adliger Familien, fuchte er fein Fortkommen im Dienst der Baffen. Gine ber vornehmsten Schulen für den Rrieg bilbeten bamals bie nieberländischen Feldzuge unter Friedrich Beinrich von Dranien. Behn Sahre lang hat Mont an benselben Theil genommen, und beides gelernt, den Gebrauch der Waffen nach ben Fortschritten des Sahrhunderts, und die Manuszucht, welche ber Dienst erforbert. Er fam als guter Solbat nach England zurud, ale die Unruhen daselbst ausbrachen. Und nur als Solbat, ber sein Glud fucht, ift er auch alebann zu betrach. ten; benn politische Parteinahme ober religiofer Gifer lagen ihm fern. Er diente dem König gegen die Rebellion in Schottland, in Irland, eine kurze Beit auch in England; als er hiebei in Gefangenschaft geratben mar, trug er fein Bebenten, auf die andere Seite überzugeben: und auch bier machte ihm der Wechsel der Parteien wenig Scrupel. Er biente erft der altparlamentarischen Sache, alsbann der Republit, und endlich dem Protector. Diesem hat er bei der letten Unterwerfung Schottlands unter das englische Intereffe erbebliche Dienste geleistet, und dabei für sich selbst eine großartige Stellung gewonnen. Bon Dalfeithhouse aus, wo er mitten im Park seine Wohnung genommen, in der Nähe von Cbinburg, regierte er Schottland in ungestörtem Frieden. Bas man von eifersüchtigen Regungen, die hierüber in Cromwell erwacht seien, wissen will, ist doch nur eine fast scherzhafte Ueberlieserung. Eromwell, der in allen Dingen sicher sein wollte, hatte sich von ihm das Versprechen geben lassen, daß er niemals weder ihm selbst, noch seiner Familie entgegen sein werde. Auch hat Monk immer versichert, er würde wie an Oliver so an Richard Cromwell sestgehalten haben, hätte sich dieser nicht selbst dahin bringen lassen, das Protectorat auszugeben.

Wir untersuchen nicht, ob nicht Monk in der Tiefe seiner Seele royalistische Gesinnungen barg; der König selbst hat ihm einmal geschrieben; seine Freunde schickten bei der Schilderhebung Booth's seinen Bruder, einen Geistlichen, an ihn, und wir werden versichert, Monk habe ihn freundlich empfangen und mit Ausmerksamkeit angehört. Wer will sagen, was er gethan hätte, wenn diese Erhebung gelungen wäre? Aber sie miklang, ehe sich Monk die mindeste Theilanahme hatte abgewinnen lassen. Nach wie vor erschien er als Gegner Carls II. Er ließ schottische Noblemen, die eine Verpslichtung gegen den Ansvruch des gebornen Königs zu unterschreiben zögerten, in Gewahrsam nehmen.

Die Schwierigkeiten, die dem Befehlshaber in Schottland vorlagen, waren ganz anderer Art. Er gehörte der Gesinnung an, die in der Majorität des Parlaments Richard Cromwells ihren Ausdruck fand; er war ein dafür bekannter Gegner der Anabaptisten und wünschte die Befestigung der bürgerlichen Autorität. Die Auflösung des Protectorats war ein Schlag für ihn selber: denn eben die den seinen entgegengesetzen

<sup>1</sup> Mont hat gesagt: Richard Cromwell forsook himself, else had J never failed my promise to his father or regard to his memory. Broderid an hope. Clarendon Papers 619.

Tendenzen gelangten dadurch zur herrschaft in England. Am allerwiderwärtigsten aber berührten ihn die Anmaßungen seiner Waffenbrüder in der Armee. Fleetwood, an den sich die anabaptistischen Bestrebungen anschlossen, machte zugleich den Anspruch, Obergeneral der bewassneten Macht in den drei Reichen zu werden. Sollte sich Mont, der durch den Fall Richards nun vollends freie hand in Schottland gewonnen, ihm unterordnen wollen?

Durch seine Lage war ihm seine Politik vorgeschrieben. Wenn bas Parlament zogerte, ben Bunfch Fleetwoods zu erfüllen, oder bem Ehrgeis Lamberte nachzugeben, fo gewann es damit den vollen Beifall Monts. In der Gludwunichabreffe, in ber er mit 25 feiner Offiziere bas Parlament begrußte, fügt er ber Aufforderung, Rube und Gerechtigfeit aufrecht zu erhalten, eine Warnung vor den ehrgeizigen Geiftern bingu, die leicht ihre eigenen 3mede verfolgen möchten; bas Parlament moge fich bei der Anstellung ber Befehlshaber zu gand und Gee mohl porfeben, und Reinem ein größeres Mag von Gewalt anvertrauen, als mit ber Natur und bem Befen der Republik vereinbar fei. Er bekannte fich laut gu bem Grundfat, ben das Parlament ergriffen hatte, daß die Armee ber bürgerlichen Gewalt Gehorfam fouldig fei. Und um fich nun gunachft in Schottland zu behaupten, perwarf er nicht allein die Angrhnungen über Abministration und Gericht, die ihm von den neuen Machthabern in England gu gingen, als unberechtigt: er beschloß seine Armee in einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> We desire you to be very carefull — touching the measure of that power you entrust with the management of the armies and navies of this commonwealth: that it may be adequate to the nature and being of the commonwealth.

sesten Sinne umzugestalten. Gar manche Anhänn Lambert und die Anabaptisten in derselben: er
te Weiteres dazu sich ihrer zu entledigen. Der
tenant und der Major seines eigenen Regiments waren
die er entscrnte, und durch ein paar ergebene Catete. Mitten auf dem Marsch sind commandirende
verhaftet und abgesett worden. Aus den Garnifesten Pläte wurden alle Die entsernt, von deren
it man nicht richt überzeugt war. Wonk blieb
n Meister in Schottland, er übte auch eine mächwirfung auf England aus. Seine Erklärungen
1 Muth der Mitglieder des Parlaments, auch nachon ihrem Haus ausgeschlossen waren, aufrecht.
te nun Lambert zu einer sichern Stellung gelangen
n Unternehmungen fähig werden, mit denen er ummußte er vor allen diesen Gegner auf eine oder
Weise unschädlich machen, ihn von England, wohin

n Unternehmungen fähig werden, mit denen er ummußte er vor allen diesen Gegner auf eine oder Beise unschädlich machen, ihn von England, wohin ingen den Anlauf nahm, zurückhalten, und ihn won Schottland selbst gefährden. In dieser Absicht Lambert mit so viel Truppen, als in London entden konnten, nach den nördlichen Grafschaften: er z Lager in Nort auf.

ver schottisch englischen Gränze begegneten einander in Antagonisten, der bewegliche, mannichfaltig angesstvolle Lambert, und der ruhige, umsichtige, wortent. Jener eine unternehmende, weitausgreisende, nde, sonst uneigennützige Natur: dieser immer mit hsten beschäftigt, kalt und berechnend, selbst nicht

e: The mystery and method of H. Majesty's happy restauafered, Tracts II, 732.

ohne einen Anflug von Sabsucht. In diesem Augenblick mochte man fast fagen, daß Cambert bem Ronig naber ftanb: er hatte mit ihm eine Unterhandlung angeknüpft, welche auf bie engste Verbindung berechnet mar, mahrend Mont jedes Berhältniß, auch ein geheimes, mit ihm forgfältig vermieb, und fich fogar noch einmal vor ben versammelten Truppen öffentlich von ihm lossagte. Sievon abgesehen, hatte Mont ohne Zweifel die beffere Sache. Die Lehre, die er verfocht, daß es eine burgerliche Gewalt geben muffe, welcher bie Ar mee zu gehorchen habe, entiprach den Erfahrungen aller Jahr-Die Berbindung Camberts mit ben Fanatitern bunderte. bedrobte die Welt, wenn er fiegte, mit caotischen Buftanden: Mont neigte fich dem Presbyterianismus zu, ber bamals eine conservative Haltung entwickelte. Lambert mar genialer, glangender: Mont hatte mehr gefunde Bernunft. Bon unbeichreiblichem Werth mar ce für ihn, daß es ihm gelang, die Sympathien ber schottischen Ration in religiöser wie in politischer Beziehung zu erwecken. Gine von ihm berufene Convention, der er die Abficht ankundigte, ber in England herrschenden Gewaltherricaft ein Ende zu machen, bewilligte ihm eine Gelbhulfe zur Erhaltung feiner Armee, wogegen er bei dem wiederhergestellten Parlament für das Befte ber ichottischen Nation Sorge m tragen persprach. 1 Bie gang anders Lambert! Er fab fic in Vork genöthigt, eigenmächtig monatliche Taren auszuschreiben, und selbst freies Quartier zu nehmen, was die große Grafschaft und alle benachbarten Bezirke in volle Gabrung feste. Die Bevölferung von Schottland vereinte fich mit

<sup>1</sup> J will procure from the parliament, what may be good for the governement of this nation. Aus einer schottischen Relation, die bas größte Aussehen in England erregte, im Mercurius politicus, 10. Det.

Mont: die Bevölkerung von England erklärte fich gegen Cambert.

Noch einmal wurde zwischen beiden Parteien unterhandelt. Drei Commissarien Monks erschienen in Westminster: mit eben so vielen Bevollmächtigten der englischen Armee zusammentretend, brachten sie es zu einer Verständigung, nach der ein aus beiden Theilen niederzuschendes Committee die nähern Bestimmungen für die Wahl eines Parlaments verabreden, und sie dann zu desinitiver Beschlufinahme einer Generalversammlung von Offizieren aller Regimenter in den drei Landen vorlegen sollte. Die Abkunst war mehr in dem Sinne der englischen Armee; Monks Commissare versprachen sogar, daß er die ausgestoßenen Offiziere wieder herstellen werde. Aber von Ansang an glaubte Niemand, daß es Monk mit der Unterhandlung ernstlich meine. Er verwarf die Bedingungen, mit dem Rath seiner Offiziere, als sie ihm wieder vorgelegt wurden.

Eigentlich ohne seine birecte Mitwirkung entwickelten sich die Dinge in England zu seinen Gunsten: das Gemeingefühl der Nation ward durch die Anmahungen der Armee allentbalben gegen sie aufgeregt. Denn woher schreibe sich ihre Besugnis, Parlamente zu versammeln und aufzulösen, Taren auszuschreiben und einzusordern? Man erklärte ihr Verfahren für eine Usurpation, die allen Gesehen Hohn spreche, die Unterbrechung des Parlaments sür einen Act des Hochverraths, und sorderte in energischer Adresse, daß demselben die Freiheit, seine Sipungen zu halten, zurückgegeben werde. Die Armee in London sand sich bewogen, da es wegen der Weigerung Monts zu keiner allgemeinen Versammlung kommen konnte, auf ihre eigene Hand ein Parlament auf den nächsten Februar

anzukundigen: bas aus zwei Saufern, beren Mitglieder frei gemählt werden murben, bestehen und die alten Freiheiten ber Nation sichern sollte. Besondern Werth legte fie auf die Trennung ber executiven von der legislativen Gewalt, die fie vorschlug: ber Sicherheitsausschuß follte fich in Confervatoren ber Freiheit vermandeln. Da aber dabei doch die unabhangige Stellung und Autonomie der Armee fehr ausbrucklich vorbehalten murde, 1 fo fühlte fich Niemand befriedigt, weber in der Hauptstadt noch in dem Lande. Täglich wuchs bas Digvergnügen. Die repreffiven Magregeln, die ber Sicherheitsausschuß ergriff, wie er benn unter anderm alle Bersammlungen verbot, zu benen er nicht seine Buftimmung gegeben babe, gengen nur von dem Widerftand, ben er fand. Sie und ba fonnten felbft die fruber bewilligten Auflagen nur mit Gewalt eingetrieben werden. Merkwürdig, wie dann bie allgemeine Berftimmung auf die Mitglieder ber Regierung, welche bie Fruchtlosigfeit ihrer Bemühungen einigben, felbft gurud. Die Sigungen bes Sicherheitsausschuffes murben wirkte. fehr unregelmäßig besucht: Sir Genry Bane entfernte fic eine Zeitlang, wie man fagte, um gambert naber au fein. Die leitenden Mitglieder in Ballingfordhouse schöpften Diftrauen gegen beide. Fleetwood und Desborough wurden an ihrer bisherigen Politik irre: fie maren jest felbft geneigt, fic mit dem Parlament wieder zu verfohnen.2

Denn das ift bie eigenthumliche Macht ber öffentlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> that an army may be continued, nor disbanded, nor the conduct altered, but by consent of the conservators appointed.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich entnehme dies aus einem fehr merkwürdigen Brief von John Sobart, vom 29. Nov., in Tanner Mss. Vol. 51. Lambert, heißt es da, of whem and whose party Wallingsordhouse is mistrustfall. —

Meinung in einer Nation, daß sie auch Die ergreift und mit sich fortreißt, gegen die sie Partei nimmt. Die Armee, welche gegen das Parlament ohne viel Scrupel angegangen war, bekam durch den Kückschlag, den ihr Versahren hervorbrachte, selbst den Eindruck, daß sie Unrecht gethan habe.

Buerft trat das in und vor Portsmouth an den Tag.

Die Garnison dieses Playes und ihr Beschlshaber Morley waren der Bewegung von Westminster von Ansang an nicht gesolgt: der Generalrath von Wallingsordhouse hatte nöthig gesunden, eine Abtheilung der Armee dahin zu schieden, um Portsmouth zu blokkren und den Abfall nicht weiter um sich greisen zu lassen. Aber indeh war Hasterigh, den Fleetwood nicht in London dulden wollte, in Portsmouth aufgenommen worden; er bestärkte nicht allein die Garnison in ihrer Gesinnung, sondern er fand selbst bei der Umlagerungsmannschaft Eingang. Die Truppen, welche den Play von dem übrigen England abschneiden sollten, wurden von der in demselben herrschenden Gesinnung selbst ergrissen; sie machten gemeinschaftliche Sache mit der Garnison und schiedten sich an, unter Haslerighs Führung gegen Westminster und London vorzurücken.

Aber hier hatte indessen unter der Einwirfung des Colonel Markham, in Folge einer gewissen Nachgiebigkeit Fleetwoods, die aus seiner Eisersucht gegen Lambert herrührte, eine shnliche Umwandlung Statt gefunden. Die Ansicht machte sich Bahn, daß die Unterbrechung des Parlaments Niemandem als den gemeinschaftlichen Feinden, den Royalisten, zu Statten tomme. Am 24. December fand eine Versammlung der meisten Regimenter auf Lincolninsields Statt, die zu dem Beschlusse führte, sich mit dem Parlament zu verschnen.

.

Der popularste Grund bafür war, daß ber Solbat niemals richtiger bezahlt worden fei, als unter bem Parlament. Der allgemeine Ruf erscholl, man muffe mit ihm leben und fterben. Und auf ber Stelle ward ber gefaßte Beschluß ausge= führt. Die Truppen marschirten nach Chancerplane, wo ber Sprecher Centhall, in bem Recordoffice feine amtliche Behaufung hatte: hier ftellten fie fich in Reihe und Glich. Seine Lordschaft, benn man erwies ihm nun wieder die außere Ehre, auf die er Anspruch machte, murbe eingeladen, an das Thor bes Gebaubes zu tommen: hier erklarten ihm die Oberften, ce thue ihnen leid, die Situngen des Parlaments unterbroden zu haben: die Soldaten befräftigten das mit beiftim= mendem Geschrei. Sie erfannten den Repräsentanten der parlamentarischen Macht, ben Sprecher, in seinen auf bas Militar bezüglichen Functionen an: fie riefen ihn als ihren General, als ben Bater bes gandes aus.1 Lenthall hatte einen Augenblid, mo er sich als ber mächtigfte Mann in England fühlen konnte; in seiner Dualität als Sprecher traf er Anordnungen, um die öffentliche Rube zu erhalten, denen die Truppen nunmehr Gehorfam leifteten.

Hierauf, am 26. December, kehrten bie in London anwesenden Mitglieder des Rumpparlaments auf ihre Sipe zurud. Es waren ihrer soviel, daß sie nach dem damals herkömmlichen Zahlenverhältniß einen gultigen Beschluß fassen konnten. Bor allem weitern stellten sie eine Commission aus ihrer Mitte

<sup>1</sup> owning him in words also as their general and the father of their country. Bon biesem sonst vergessenen Ereignisse finden sich die unter öffentlicher Autorität publicirten Berichte in dem Tageblatt der Zeit, Morcurius politicus (zuweilen publicus), das an jedem Donnerstag erschien, 24. Dec.

auf, die mit dem Oberbefehl über die Truppen und mit Unterbrückung der Empörungen beauftragt wurde. Mit Haslerigh eilten die andern Führer der dortigen Bewegung herbei: sie begaben sich, so wie sie vom Pferde stiegen, in das Parlament und nahmen ihre Sipe wieder ein. Ein neuer Staatsrath — aus 14 Civilisten und 7 Militärs — wurde errichtet, an dessen Spipe Arthur Haslerigh erscheint: der überhaupt dasmals als der leitende Mann auftrat. Sein republikanischer Freund Thomas Scott verwaltete das Amt eines Staatsssecretärs.

In welche Lage aber gerieth nun hiedurch Cambert, ber von Newcaftle aus noch immer nach Schottland vorzudringen meinte! Aufgeregt durch die Gigeumächtigkeit und das freie Quartier, erhob sich die Gentry ber Grafschaft York zu bewaffnetem Widerstand. 3mischen Fairfar, der fie befehligte, und Mont in ber Mitte wurde Lambert an fich in eine ge= fahrliche Lage gerathen fein. Da langte ein Abgeordneter von Ballingfordhouse in Newcastle an, und gab Nachricht von bem letten Ereigniß in London. Die Offiziere wurden gum Rriegerath berufen; aber wie hatten fie da noch ihren Muth behaupten sollen? Von dem Parlament waren auß= brudlich auch die nordischen Regimenter der aufgestellten mi= litarischen Commission zugewiesen worden. Unter bem über= waltigenden Gindruck der allgemeinen Beranderung der Stim= mung, die auf fie ebenfalls ihren Ginfluß übte, gaben fie die Cache auf, die fie bisher vertheidigt hatten: fie sonderten fich von ihrem General ab. In Rurgem finden wir Lambert nur noch mit 50 Getreuen in Northallerton: auch ihm blieb nichts übrig, als das Parlament anzuerkennen, das ihn nach feinem gandfit in Durhamshire verwies.

12

Die Gemahlin Lamberts, beren wir gedachten, theilte höchstwahrscheinlich jenen Ehrgeiz, der auf eine hohe Familienverbindung gerichtet war: sie wird, wie es zu geschehen pflegt,
das religiöse Interesse noch stärker als ihr Gemahl ergrissen,
und sich in stolzen beide combinirenden Hossnungen gewiegt
haben. Bei dem Umschwung der Dinge hat Bane eines Tages die Frage an sie gerichtet, ob sie so weit in der Gnade
gekommen sei, um ihre Fassung zu behalten, wenn Lambert für
die Republik sterbe. Ihränen waren ihre einzige Antwort.

Während dieser Zeit hatte Monk sein Feldlager noch immer auf schottischem Boden zu Coldstream. Die Truppen mußten sich auf das ärmlichste behelsen; dem General diente eine Bauernstube zum Schlafgemach und zum Bohnzimmer: da gab er auch seine Audienzen. Aber dieser Ausentbalt machte ihn zum großen Manne: er ward daselbst von den geheimen oder offenen Widersachern seiner Gegner aufgesucht: auch mit Haslerigh und Morley stand er in Berbindung. Ohne das Schwert gezogen zu haben trug Monk den Sieg über Lambert davon. Am Neujahrstag 1660, einem kalten hellen Wintertag, überschritt er die Gränzen. Am 11. Januar traf er in Vork mit Fairfar zusammen, der seine Freiwilligen sofort außeinandergeben ließ. Militärisch war Monk von diesem Augenblick an Meister von England so wie von Schottland.

## Sechstes Rapitel.

Antirepublitanifche Bewegung. Mont in ber City.

Allerdings war nun hiemit erreicht, daß es wieder eine von der Armee unabhängige bürgerliche Gewalt in England gab, aber damit wurde doch eigentlich Niemand befriedigt. Man borte sagen, erft habe Lambert mit seiner Faction bas Parlament niedergebruckt; jest sei bas Parlament oben auf und verfolge seine Berfolger: damit sei wenig gebeffert. bem Conflict ber einen und ber andern Partei athmeten nun aber Die auf, welche beibe haften; die Antipathie, die fo eben ber Armee gegolten, richtete fich gegen bas Parlament felber. Bas diefem die allgemeine Beiftimmung verschafft hatte, war nicht sowohl ber Beschluß, daß jede Steuererhebung ohne feine Bewilligung ungefeslich fei, ale ber Ausbrud, beffen es fich bedient hatte, nach welchem eine allgemeine Beiftimmung ber Nation burch Parlamentsacte bazu erfordert wurde. weit aber konnte bies führen! Es leuchtete ja ein, daß ber bamalige Ueberreft bes alten Parlaments nicht von ferne bazu angethan mar, die Beistimmung der Ration auszu= bruden. Man hatte begonnen, Affociationen zu schließen, um das parlamentarische Recht gegen die Armee mabraunehmen: aber in diesen selbst fand man jest, daß das Par= lament, um die Steuern bewilligen zu konnen, nach seiner eigenen Theorie, anders constituirt fein muffe; es follte meniaftens die fruber ausgeschlossenen Mitglieder in fich aufnehmen, wo nicht, so muffe man zur Bahl eines freien Parlaments schreiten. Gines freien Parlaments, das wollte sagen: ohne die bisber üblichen Bablbeschränkungen, durch welche die Republik in einer oder der andern Form aufrecht gehalten werden sollte.

Denn schon erfüllte ein tiefer Biderwille gegen die Revublit die Gemuther. In der Hauptstadt empfand man befonders die Unficherheit der Rechtspflege, die dadurch eintrat, daß bie Commiffionen ber Berichte von einer anerkannten bochften Gewalt erneuert werden mußten: wozu es in dem Getummel ber leidenschaftlichen Erregung nicht mehr kommen konnte. Was blieb bann aber übrig, als die Berrichaft ber Solbaten ober auch die Macht unzuverläffiger und gelbbegieriger Menschen, die alles ihr Thun mit dem Mantel politischer ober religiofer Rechtglaubigfeit bebedten? Die Burgericaft befurchtete jede Art von Gewaltsamkeit; die Goldschmiede in Combartstreet ichafften ihre Rostbarfeiten und Gelder bei Seite. Aber über= bice ftodte bereits ber innere Berfehr und mit bemfelben ber auswärtige Sandel. Man fühlte fich unficher, rechtlos, in allem, mas man war und befaß, gefährbet. Es war dahin gekommen, daß die Staatsgewalt ihren klarften Obliegen= beiten für das Privatleben nicht mehr genügte. Die Er= innerung erwachte, daß die republikanische Combination dem Lande und der Sauptstadt einst nur wider ihren Willen auferlegt worden sei: man wollte ihre herrschaft nicht langer dulben.

Zu den Motiven der Politik und des Rechtes kam wie in dieser Zeit allemal das religiöse.

Am 2. December 1659 hielt die Stadt einen Buß= und Bettag, um die Gnade Gottes anzusiehen in einer Zeit, in welcher das Fundament der Regierung zerstört sei. Noch be-

ftand damals ber Sicherheitsausschuß; man begreift es, daß er schon in biefem Ausbruck eine Beleidigung fab; er traf einige Borkehrungen, die kirchliche Sandlung magte er nicht ju ftoren. Auch hielt fich dieselbe innerhalb ber religiofen Schranken. Aber gleichwohl hatte fie in fo fern eine porzugeweise politische Bedeutung, als die Prediger sowohl in ben presbyterianischen wie in ben episcovalen Rirchen ihren Gemeinden - und überaus gablreich maren bie erften besucht — das göttliche Gebot, der Obrigkeit zu gehorchen um Gottes willen, an bas Berg legten: fie trafen bamit auf ben empfänglichsten Boben; man begann die Berwirrung und Erbarmlichkeit, in der man fich befand, als Strafe bes Ungehorfams gegen göttliche und menschliche Gefete gu be-In den Congregationen der Anabaptisten wurde eine andere Lebre verfündigt, aber seitbem fie die Berrichaft besagen, hatten fie die Presbyterianer nicht mehr für fich; diese naberten fich vielmehr den Episcopalen: mit denen gusammen bildeten fie bei weitem die Mehrheit in der Stadt und beherrichten die öffentliche Meinung.

Es ist nicht nötbig, alle die Reibungen aufzuzählen, die nun zwischen der City und dem Sicherheitsausschuß oder der Armee unvermeiblich waren. Die Lehrburschen spielten wieder eine ähnlich herausfordernde Rolle wie früher: jedoch in entsgegengeseter Direction. Die Truppen hielten einige Posten in der Stadt, aber sie waren bei weitem nicht zahlreich genug, um

¹ Schreiben von Rivot an Bafefielb. Clarendon Mss. Bodlejan. Oxford: When the city fast was Debr. 2, and the citizens were under deliberation what to do, then all pulpits possessed either by the episcopalian or the presbyterian party with one voice called them to return to their obedience.

ber Menge, welche von ben Magistraten nicht mehr ftrenge in Baum gehalten murbe, Furcht einzuflogen. In bringenben Augenbliden erhielten fie Berftarfungen: und einmal wenigftens ift Feuer gegeben worden, ein paar junge Leute find gefallen; aber bann haben sich der Mayor und der General doch wieder vereinigt, um die Rube berauftellen: bie Berftärfungen ber Truppen wurden zurudgezogen. 1 Gine emporerifche Rundgebung, die eines Tages im Berte war, wußte der General, noch bei Beiten benachrichtigt, zu verhindern. Das Gewicht des Ereigniffes liegt barin, bag bie City indeffen nach und nach zu einer neuen, ihrer jebigen Gesinnung entsprechenben Organisation gelangte. Sie ging von dem Grundsat aus, daß ein Interreguum eingetreten fei, bei welchem es, nach altem Bertommen, ber Stadt gustebe, unter ihrem Lordmapor für sich felbft zu sorgen. Angeficht ber Truppen, ohne Rudficht auf beren Bubrer, fcritt fie zur Erneuerung der ftabtifden Milig: Die Anbanger ber Secten wurden dabei spftematisch ausgeschlossen. Und noch mehr hatte die Erneuerung des Commoncouncil, von welchem die politische Saltung der Stadt alle Zeit ausging, zu bedeuten. Die Mitglieder der sectirerischen Congregationen wurden dabei ebenfalls ausgeschloffen:2 benn fie golten als die Vorfechter der Regierung, die man verabscheute. Aber man wollte darin überhaupt die Intereffen nicht repräsentirt miffen, die einer Restauration entgegenliefen:

¹ The reins of the gouvernment were let loose to the miltitude. Mercurius polit. 5. Decbr.

<sup>2</sup> Unterrichtend für biefe Ereigniffe find 14 Depefchen von Bourbeaur bei Guizot II. Anderes entnahm ich aus ben Greefpondengen von Nicholas. Sehr erwünscht wurden Rachforschungen in den ftabtiichen Archiven sein.

man ichloß auch Die aus, welche an bem Ankauf ber öffentlichen Guter betheiligt maren. Die Berftellung bes Rumpparlaments machte in biefer Richtung ber Gemuther feine Aenberung; deffen Führer suchten ihr vergebens Ginhalt zu thun. Im Gegentheil: die Stadt trug bei bem Biceadmiral Lawfon barauf an, eine Commission aus der City und der bemaffneten Macht zu gand und Gee niederzusegen, burch welche bem Parlament Boricblage in Bezug auf eine befi= nitive Einrichtung des Staats gemacht werden follten.' Lawfon wies dies von der Sand; er forderte vielmehr die Stadt auf, dem Parlament zu gehorchen, wie er felber thue, und dafür Sorge zu tragen, daß nicht die Partei Carl Stuarts in ihrer Mitte directe Unterstützung finde. Beide Theile der bewaffneten Macht, gandarmee und Marine, machten noch einmal gemeinschaftliche Sache mit dem Rumpparlament. Auf bie Stadt, aber hatte dies feine Birfung; fie verharrte dabei, bas Parlament nicht anzuerkennen: sie war barum nicht isolirt; ein großer Theil des gandes ftellte fich auf ihre Seite.

Indem Mont in dem Kande vorrückte, wurden ihm allentsbalben zwei Begehren entgegengetragen, das eine, daß das Parlament, in welchem gegenwärtig die wenigsten Grafsichaften vertreten seien, wieder vollzählig gemacht, das ansbere, daß überhaupt ein freies Parlament berufen werden möge. Mont antwortete, die Entscheidung dieser Fragen über bürgerliche Angelegenheiten gehöre ausschließend vor das Parlament; er, ein Soldat, habe sich in dieselben nicht zu mischen. Einmal jedoch hielt er für angemessen, sich selbst auszusprechen; und sehr bemerkenswerth ist, wie er das that. Er

<sup>1</sup> to agree of some things to be offered to the parliament to the settlement of the nation.

sanzung seiner Mitglieder; noch durfe man nicht die Wicsderaufnahme der im Jahre 1648 Ausgestohenen verlangen; denn diese würden nichts als gesehlich anerkennen, was seitdem geschehen sei; sie würden sogar die Monarchie wieder herstellen wollen. Die Monarchie aber, so ließ Mont noch vernehmen, mit der alten Uniformität von Kirche und Staat sei in England nicht mehr möglich. Mit den neugeschaffenen Interessen, dem religiösen der Secten und dem persönlichen der Käuser der eingezogenen Güter, würde sie sich nimmermehr vertragen. Ebenso verderblich müsse es werden, wenn man die für die Wahlen erforderliche Dualification besettige, und ein freies Parlament beruse; denn ein solches würde sich den Interessen ebenfalls entgegensehen, ohne deren Anerkennung es sortan keine seste Regierung in England geben könne.

Man hat oft angenommen, Monk sei bennoch insgeheim mit den Royalisten einverstanden gewesen; aber die Gründe, die er gegen sie anführt, sind fürwahr zu gut und treffend, als daß man sie für eine Maske halten bürfte.

Monk war zum Generallieutenant ber Republik ernannt worden; er hatte in dieser Eigenschaft eine Vertheilung der Duartiere um die Stadt her angeordnet, die man annahm: am 3. Februar zog er in London ein: an der Spipe seines Regiments zu Pferde, unmittelbar hinter seinem Trompeter erschien er selbst, die Vornehmsten seiner Offiziere folgten ihm nach; die Stadt empfing ihn vielleicht mit Bewunderung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letter of George Monk, dated Leicester 23. January and directed to Mr. Rolle to be communicated unto to rest of the gentry of Devon. Mercurius politicus 605. Darauf antwortete eine royeliftifche Elugichrift "Animadversion upon G. Monks letter."

aber zugleich mit Mißtrauen und Besorgniß; bei Somersethouse kam ihm der Sprecher entgegen, der das Zeichen seiner Burde bei sich führte, und stieg dann aus seinem Wagen. Menk sprang vom Pferde und grüßte ihn auf militärische Beise: noch einmal erkannte ein großer General die parlamentarische Autorität als die herrschende in der Republik an.

Aufs neue aber trat damit auch die über die Berwickelungen der Zeit weit hinausreichende Frage hervor,
ob ein solches Berhältniß haltbar sein würde. Monk hatte
zwar im Einverständniß mit der herrschenden Gewalt gehandelt, aber doch eigentlich unabhängig von ihr; seine Handlungen waren von derselben erst nachträglich anerkannt worden, weil sie ihr zu Statten kamen; er seinerseits hatte den
Gehorsam gegen die bürgerliche Autorität als seinen Grundjat bezeichnet, weil er ihm gegen seine Feinde zur Wasse
diente; von verschiedenen Standpunkten her hatten sie zusammengewirft, aber identisch waren darum ihre Grundsähe
nicht. Bon vielen Mitgliedern des Parlaments, vielleicht ihrer
Mehrheit, wurde Monk mit nicht minderem Argwohn empfangen als von der City.

Sie nahmen es ihm übel, daß die Truppen, durch welche ihre lette Herstellung unmittelbar herbeigeführt worden war, vor ihm aus den besten Duartieren hatten weichen müssen; sie behaupteten, die ihm ertheilte Bestallung sei mit dem Augensblicke abgelaufen, daß er in London eingerückt sei, und bezannen ihn nur noch als Commissar zu bezeichnen, nicht mehr als General: schon hatten sie eine neue Formation der Armee in Aussicht gestellt, in Folge deren sie nur so lange als nöthig bestehen und allezeit gehorchen werde.

Mont war jum Mitglied bes Staatsrathes ernannt und

tam am 4. Februar, um seinen Plat darin einzunehmen. Aber gleich hier zeigte er eine unerwartete Zuruchaltung. Die porwaltende Faction hatte dem Staatsrath einen Eid vorgeschrieben, worin dem König und dem gesammten hause Stuart abgesagt wurde. Schon mehrere der Ernannten hatten ihn verweigert, weil sie sich gegen eine Eventualität, die doch möglich war, nicht unwiderruslich verpflichten wollten. Denen gesellte sich auch Mont bei. Er sagte: in seiner Armee schlage man eine Eidesleistung überaus hoch an; er würde wenigstens erst eine Conferenz zwischen den Verfechtern des Dafür und Dawider abwarten müssen; bei ihm bedürfe es des Eides überdies nicht; seiner sei die Republit ja ohnehin sicher.

Dieser Weigerung zum Trot wurde Mont am 6. Februar feierlich in dem Parlament empfangen; man begrüßte
ihn mit überschwänglichen Lobeserhebungen als den Retter
des Parlaments; man erwartete, daß er dagegen auch das
Interesse des Parlaments als das seine anerkennen werde;
man hat ihm das gergdezu gesagt. Auf das Lob antwortete
Mont mit Bescheidenheit; in allem was er hinzusügte, gab
sich seine von der Mehrheit abweichende Gesinnung sund.
Er erinnerte daran, wie er die Forderungen in Bezug auf
das künftige Parlament, welche ihm auf seinem Wege entgegengetragen worden, allezeit der Entscheidung des gegenwärtig sitzenden verwiesen habe; und wir wissen, die Nothwendigkeit von Dualissicationen hatte er immer sestgehalten; jest
aber, suhr er fort, musse er auch dem Parlament sagen, daß
es um so leichter zur Beruhigung der Nation gelangen werde,

<sup>1</sup> Sfinner: Life of Monk 205.

<sup>2</sup> Go versichert der erfte ausführliche Bericht, der von einer fehr tundigen Sand herrührt. Bater: Chronicle 704.

je weniger zahlreich und schwer diese Qualificationen seien; es musse sein Interesse nicht enger, sondern weiter machen: die vernünstige nüchterne Gentry werde sich dann gern mit ihm verbinden: nur vor den Cavalieren möge es sich hüten und vor den Fanatisern, von denen es selbst mißbandelt worden sei. Seinem Versprechen gemäß gedachte er dann der Verdienste der Schotten: und empfahl, ihnen Erleichterungen in den Auslagen zu gewähren, ihre Regierung besser einzurichten; mit besonderm Nachdruck bemerkte er, nichts würde ihnen schrecklicher sein, als wenn man sie mit sanatischen Besgriffen heimsuche.

Das war nicht die Rebe eines Mannes, der Befehle erwartet, um sie zu vollziehen; es war der Ton eines Kriegs= führers, der im Besige der Macht ist, das ganze Gebiet des Reiches ins Auge faßt, und von seinem Standpunkt aus Rathichläge giebt, welche fast das Ansehn von Befehlen haben. Sie erregte Erstaunen, Mißbehagen und Besorgniß.

In dem Rumpparlament gab es damals zwei Parteien, eine politische und religiös-gemäßigte, und die republikanisch= anabaptistische. Monk gehörte mit Leib und Seele der ersten an; sein Sinn scheint gewesen zu sein, ihr das Uebergewicht zu verschaffen, wodurch er selbst zu maßgebendem Einfluß geslangt wäre; wie die Ausschließung der Anabaptisten aus seiner Armee der erste Schritt seiner selbskändigen Ausstellung gewesen war, so ging der ganze Nachdruck und, so zu sagen, die Schneide seiner Rede gegen diese Partei. Aber wer stand dafür, daß sie nicht dennoch die Oberhand bekommen würde?

Eben diese waren es, welche auf die schärfften Bedingungen für die Wahlen zu dem Parlament brangen, wie sie denn felbst aber Die ausschließen wollten, welche die Errich= tung, wenn auch nicht eines Hauses ber Lords, sondern nur einer der Volksrepräsentation coordinirten Gewalt verlangen würden; — Monk bekämpfte sie, indem er Qualificationen von größerer Beite und Milde beantragte; aber bei den nächsten Abstimmungen sind die strengeren dennoch angenommen worden.

Nicht eigentlich die Frage über Republik und Königthum stand damals im Vordergrunde der parlamentarischen Gegensäße. Zunächst ging das Bestreben des Generals dahin, der fanatischen Partei, die er in Schottland bezwungen, auch in England herr zu werden. Daß es ihm damit gelingen werde, war keineswegs so gewiß. Die Obersten, die sich dem Parlament unterworfen hatten, hielten doch an ihren religiösen Meinungen sest, und konnten eben so gut die Partei der bürgerlichen Gewalt gegen Monk ergreisen, wie dieser das gegen sie selbst gethan hatte: eine Anzahl von Regimentern war ihrer Meinung. Es schien sehr möglich, daß ein Berständniß zwischen ihnen und den reinen Republikanern zu Stande käme. Eine verbreitete Meinung war, daß Monk einer solchen leicht unterliegen würde.

So regte sich abermals in der Mitte der parlamentarischmilitärischen Gewalten ein tiefer Zwiespalt religiöser und potitischer Natur, doch war er noch nicht offen hervorgebrochen; als der Haber zwischen der City und dem Parlament in ein neues entscheidendes Stadium trat.

In seinem Streit mit Lambert hatte das Rumpparla-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shaw to Nicholas 5./15. Febr.: J have no hopes of Monk, who will in a short time be onted again by the sectaries. J on will find Vane, Hasilrigg, Lambert, and the rest of that parti will compose their animosities.

ment, um feine Sache ju behaupten, die Rechte bes Bolts, bas es reprafentire, in lebenbigfte Erinnerung gebracht. Bie diese Berfammlung eben im Namen des Boltes, bem das Recht bes Rrieges gehöre, Gehorsam von der Armee forberte, fo begrundete fie ben Befdluß, daß feine andern als die von ihr festgesetten Steuern bezahlt werden follten, auf bas Recht bes Boltes, die Auflagen im Parlament zu bewilligen. 1 Bir bemertten ichon die boppelfeitige Birtung biefer Beschlugnahme: wenn fie bem Parlament ben allgemeinen Beifall der Nation ermarb, so verschaffte fie doch auch der Meinung Raum, bag bas Parlament nur in fofern Steuern zu bewilligen die Befugniß habe, als die Ration von ihm reprafentirt murbe. Wie viele Graffchaften aber beklaaten fich gegen Mont, daß fie in bem Parlament unvertreten feien! Die Sauptstadt, die in bemselben nicht ein einziges Mitglied ihrer Bahl hatte, zog aus biefem Mangel ben Schluß, daß fie die von dem Parlament beschloffenen Auflagen nicht zu gablen branche. Einzelne Widerfetlichkeiten waren fcon vorgefommen, ohne weitere Folgen zu haben; von ber größten Bedeutung aber mar es, wenn die Sauptstadt, die bas Meifte zu gahlen hatte, von ber bas gand abbing, benselben Grundsat annahm. Am 8. Februar vereinigte sich bas Commoncouncil zu ber Resolution, daß bie City keine Auflage irgend einer Art zu zahlen die Pflicht habe, ebe nicht bie für ihre Reprafentation vacanten Stellen in bem Parlament wieder befet worden feien.2

that no person shall after the 1st day of October assess, levy etc. any imposition whatsoever upon the people of this commonwealth without their consent in parliament.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barwid: they declared they were not bound to pay any taxes the vacant places in the parliament.

Man erstaunt, daß die Stadt es wagte, dem Parlan auf diese Weise Leib gegen Leib entgegenzutreten: sehr m lich, daß die Kunde von den in Westminster wieder aufschenden Zerwürfnissen ihren Muth belebte; doch kam entscheidende Antrieb von einer ganz andern, von der ropstischen Seite.

Die bereits mit Erfolg begonnene Bewegung zu Gun bes Königs war eine Zeitlang wieber ins Stocken geratt bie Besorgniß, daß die Berftellung deffelben zugleich politische und eine religiose Reaction hervorbringen me brachte eine mißtrauische und fühle Stimmung bervor, we ben Freunden Carls II. sehr widerwärtig auffiel. rücht war verbreitet, Carl II. fei in feinem Eril fatho geworden: und man fah einen Beweiß davon in ber lei Reise nach ben Pyrenaen, bei welcher ihn Lord Briftol, vor furzem in der That übergetreten mar, begleitete. Es nichts, mas der Stadt hatte empfindlicher sein konnen, b royalistische Angegungen eben von den protestantischen Kan ausgingen und genährt wurden. Die Unbanger des Ro empfanden, daß diefe Beforgniß ichlechterbings beseitigt 1 ben mußte, wenn fie etwas erreichen wollten. Gie fon mit Grund antworten, bag Briftol nur beswegen, wei spanisch spreche, mitgenommen und sobald er fich katho erklart habe, entlaffen worden fei; er fei migvergnugt bem Ronig geschieden. Der ehrliche Nicholas verficherte fei Corresvondenten, fein Mensch leide mehr für den anglic schen Glauben als ber König; unaufhörlich mache man 9 suche, ihn zu dem fatholischen überzuführen, aber er t fich allezeit unerschütterlich erwiesen: "er ift fo fest in Bekenntnig ber englischen Rirche, als fich nur munichen la

Man verfäumte nicht, in fliegenden Blättern, die dann auch Glauben fanden, dem Gerücht zu widersprechen. Gine noch po-Filivere Widerlegung erforderte nun aber die politische Befürch= Lung, die in der Hauptstadt um so stärker war, da sie an der Re= Bellion einen so großen Antheil genommen hatte. Was stand ihr Bevor, wenn die alten Hochverrathsgesetze gegen die Gesammtheit Der gegen Ginzelne zur Geltung gebracht murden? Der Ronig ertheilte feinem Bevollmächtigten Morbaunt eine Inftruction, welche biese Besorgnisse zu beseitigen sehr geeignet war. Er erflärte darin, daß er die Borrechte, welche ber hauptstadt Durch feine Borfahren verlieben worden, nicht allein beftäti= gen, sondern durch neue Bugestandniffe ihre Ehre und ihre Boblfahrt befordern wolle. Rur dem Muth und ber 3umeigung ber Stadt muniche er feine Berftellung zu verbanten: Das Gedächtniß an Alles und Jedes, mas gegen ihn geschehen fei, folle bann verlöscht fein. Wir vermutben nicht allein, fondern wir wiffen, daß biefe Erklarung bie ganze Wirkung hatte, die man davon erwartete. Mordaunt legte seine Er= flarung ben beiden Albermen vor, die bamgle bas größte Anjeben in der Stadt hatten, Robinson und Langham, und versichert, daß er dadurch alle ihre Zweifel gehoben habe. Sie fann als die Acte betrachtet werben, durch welche die City mit dem König verbunden und die Restauration wahr= buft begründet wurde.2 Mordaunt sprach auch noch mit anbem angesebenen Burgern und rubmt die offenen Erklarun=

<sup>1</sup> Instruction for the city of London sent by Lord Mordaunt 12. Jan. Bordaunt war jedoch selbst ber vornehmste ber Commissare.

<sup>2</sup> ford Mordaunt an den König 24. Jan. 1660: I had the city in my eye and looked on it as the master wheel by whose motion the successive rotations of all the lesser must follow. Carendon Pap. III, 659.

gen, die er von ihnen empfing. Bon eingreifender Birfung war, daß er auch die großen presbyterianischen Lords Manschefter und Northumberland für die Sache des Königs gewann: er durfte ihnen sehr bestimmte Gnadenerweisungen versprechen; ihr Ansehn bei den Geistlichen und den Bürgern kam dann allen seinen Bestrebungen zu hülfe.

So konnte geschehen, daß die Stadt, ihrer Butunft unter bem wieberhergestellten Konigthum ficher, bem Parlament mit jenem entscheibenben Beschluß entgegentrat. Freilich fällt es auf, daß die ronaliftische Bewegung fich durch eine Bezugnahme auf die Rechte des Volkes, welche unendlich weit fubren konnte, manifestirte. Aber barin sab man jest keinen Biberfpruch. Man wollte nur ber militarifc = republitanifchen Combination des Rumpparlaments mit Nachdruck entgegentreten. Belder andere Beschluß aber hatte dazu wirksamer fein können? Das Parlament wurde badurch auf einmal ber Mittel beraubt, die Truppen zu besolben, auf die es fich ftunte. Steuervermeigerung fam zuerft im Gegenfan zur Republit, in Berbindung mit dem Ronig zur Anwendung. Es tonnte nicht fehlen, daß sich nicht die benachbarten Graffcaften, die in dem gleichen Falle maren und die nämlichen Intentionen begten, ihrer hauptstadt mit Freuden angeschloffen hatten.

Unmöglich aber durfte das Parlament, das sich jenen Ausdrücken, die ihm schon selbst wieder leid geworden waren, zum Trot, als die absolute legislative Gewalt ansah, der das Recht der Steuerbewilligung eigen gehöre, eine Widersvenstigfeit dieser Art dulden, die einen Angriff auf das wahre Wesen seiner Macht enthielt. Mont erhielt den Befehl, in die Stadt einzurücken und die Bürger zum Gehorsam gegen das Parlament zurückzusühren.

Man könnte fich mundern, daß Monk diefen Auftrag nbernahm. Denn in ber vornehmsten Seindseligkeit, die ibn beschäftigte, gegen die Anabaptiften mar er ja mit ben ftabti= ichen Beborben, Albermen und Commoncouncil offenbar einverstanden. Seine Truppen hatten das vom erften Augenblid an gefühlt und zu erkennen gegeben. Sollte er bie Stadt, welche die Fanatiker von sich ausgestoßen, ihnen wieber eröffnen, und für dieselbe Partei das Schwert ziehen, von ber er im Parlament selbst bedroht wurde? Er hat gesagt, und jo verhielt es fich ohne Zweifel, daß er es nur deshalb gethan habe, um ben Auftrag nicht in die Bande feiner Wegner gergthen zu lassen. Zugleich aber, wie follte er nicht ben ropaliftifchen Bug ber Gemnither bemerkt haben? Es maa wohl fein, daß ihm ichon bei feiner Gidesweigerung biefe Rudficht vorschwebte. Mont durfte den Royalismus fich nicht gegenübertreten, zu einer unabhängigen Macht werden laffen, die ihn hatte gefährden fonnen.

Noch am 8. Februar, spät am Abend, bezeichnete der Staatsrath dem General die Einwohner, von welchen der Beschluß der Stadt hauptsächlich hervorgerusen worden war: er sollte sie einziehen und als Staatsgefangene in den Tower bringen. Aber die Stadt sollte überhaupt gezüchtigt, die Ketten, welche nach altstädtischer Sitte quer durch die Straßen gezogen, sammt den Prosten, an denen sie besestigt waren, sollten weggeschafft, die Thore der City selbst zerstört werden. London sollte fortan ein offener Ort sein und bleiben.

Am 9. Februar schickte Mont sich an, diesen Befehl ber burgerlichen Autorität, der er sich unterworfen hatte, in Ausführung zu bringen. Bei früher Tageszeit drang er in die

Stadt ein, die ihm feinen Biderstand entgegenseben foni er nahm sein Sauptquartier bei Guildhall, sette bie 2 haftung der ihm namhaft gemachten Burger ins Bert : schickte sie in den Tower, ließ Retten und Pfosten wegr men; wegen der Thore fragte er noch einmal an, weil n es vermeiben muffe, die Stadt zu erbittern: er bente, fich das Commoncouncil, wenn es fich am nachften Mor versammle, zur Zahlung ber Auflagen versteben we Aber das Parlament hielt über die ftrengfte Ausführ seiner Befehle; es forberte die Destruction ber Thore bedingt; und um feinen Biberftand irgend einer Art forgen zu muffen, faßte es auf Antrag Baslerighe bie solution, daß das Commoncouncil überhaupt als aufge ju betrachten und ein neues nach den noch erft festzuseben Formen zu mählen fei. Die vorwaltende Partei da ihre herrschaft unbedingt festzusepen: fie wollte abnl Dualificationen für die Stadt aufstellen, wie für das fünf Parlament. Gine Absicht, die als der entscheidende Mom in biefem Stadium der Ereigniffe betrachtetet merden fa Wenn fie erreicht wurde, fo behauptete fich bas Parlam im Besitz ber höchsten Gewalt: die einzige Autorität, we fich ihm in ben Weg zu ftellen magte, die ftabtische, n vernichtet gewesen, und die Republik hatte freie Sand immer behalten.

Am Morgen des 10. Februar wurden die Befehle Parlaments ausgeführt, die Thore der Stadt abgebrochen zerstört. Die Soldaten gehorchten, aber mit Zähneknirsch Einige Offiziere kamen, um dem General ihre Entlass anzubieten. Er schien nicht darauf zu achten, was man soder was man that; er kaute, wie er pflegte, Taback;

über die Anwesenheit des Colonel Alured, eines eifrigen Anabaptisten, in dem er einen Kundschafter zu sehen meinte, gab er Berdruß zu erkennen. Nach gethaner Arbeit kehrten die Truppen am Abend nach Westminster zuruck.

Noch immer scheint ber General gemeint zu haben, bas Parlament zu seiner Meinung bringen zu können. Um nicht größern Biberftand zu erwecken, hatte er in Condon die Ber= ficherung gegeben, daß das Parlament unverzüglich zur Befepung ber vacanten Stellen schreiten werde. Bas aber seit= dem in der Versammlung geschehen mar, mußte ihn überzeugen, daß er bei demselben nichts erreichen werde. Um Morgen hatte Barebone, von dem die anabaptistische Convention ihren Namen bat, eine Abreffe eingebracht, die gang den Sinn der= felben wiederholte, und zulest das Parlament aufmerkfam machte, daß man ihm die militärische Gewalt entwinden wolle, was bald ben Verluft auch der bürgerlichen nach fich dieben werde; biefe Abreffe war mit Beifall aufgenommen worden. Die Rede mar aufs neue davon gewesen, die Armee unter eine Commission zu stellen. henry Bane befand sich in der Nähe: man wollte von Unterhandlungen wissen, belde haslerigh mit ihm und mit Lambert pflege, um fich ihrer gegen Monk zu bedienen. Alles, was den General umgab, brang in ihn, nicht das Neußerste zu erwarten, sondern auf der Stelle einen Entschluß zu ergreifen: man habe ihm ben Auftrag gegen die Stadt nur beshalb gegeben, um ihn mit berfelben und mit den Städten überhaupt zu entzweien, in benen er doch den einzigen Rückhalt gegen seine mahren Feinde finde, und deren Sache überhaupt die bessere sei. Außer ben

<sup>1</sup> Price, ber jugegen mar, 762.

anwesenden Predigern und Obersten wurden noch einige anbere Offiziere zur Berathung herangezogen. Der gemeinsame Beschluß war, daß der General sich von dem Parlament losjagen und mit der Stadt, die er so eben bekämpft hatte, vereinigen solle.

Noch in der Nacht ward das ausführliche Schreiben abgefaßt, und am Morgen von Mont und andern ber angeschensten Offiziere unterzeichnet, worin sie bem Parlament seine anabaptistischen Sinneigungen und die Absicht, ber Ration einen Gib aufzulegen, zum Bormurf machen; benn man wiffe boch, daß frühere Berpflichtungen niemals gehalten worden feien; man werbe fich baburch alle verftanbigen Lente entfremben. Die Armee, fügen fie bingu, habe bie Baffen ergriffen, nicht allein, um bas Parlament wiederherzustellen. sondern zugleich um die Freiheit der Nation zu retten, Uebenichts aber beschwere fich diese so fehr, wie barüber, baß fie ir dem Parlament zum größten Theil nicht reprafentirt fei: fiwolle ferner fein unaufhörlich dauerndes Parlament, un verlange vielmehr nach einer regelmäßigen Folge von Parla menten nach ihrer eigenen Bahl. Dieses Begehren machte nun der General und die Armee zu dem ihren. Gie forbet das Parlament peremtorisch auf, die Ausschreiben fur die v canten Plage binnen acht Tagen zu erlassen: sowie, ben v= ihm felbst angekundigten Termin feiner Auflösung, den na ften 6. Mai, punftlich inne zu halten.

Dieses Schreiben, welches zugleich das Programm Des Armee für die Zukunft ist, erhielt das Parlament, als Des General an der Spipe einiger Reiterschwadronen nach der Stadt geritten war, um daselbst fortan Wohnung zu nehmuen. Man eilte ihm eine Deputation nachzuschieden, um ihn zu be-

gutigen und eine Abkunft mit ihm zu treffen: im Sause bes Lordmapor ist darüber eine Conferenz gehalten worden: fie brachte aber nur die Unvereinbarkeit der beiderseitigen Tendenzen an ben Lag. Das Parlament schritt hierauf zur Ernennung ber icon in Boridlag gebrachten militärischen Commission, die aus funf Mitgliedern bestehen sollte. Monk war unter ihnen: aber auch Haslerigh und Alured; den lettern hatte man einem gemäßigten Manne, ber in Borfdlag gebracht wurde, vorgezogen. Gin anderer Borfchlag war babin ge= gangen, daß unter ben Dreien, von welchen gültige Beschluffe gefaßt werden konnten, sich alle Mal Monk befinden muffe; aber auch bas mard abgelehnt. 1 Man fam darauf zurück, daß feine Commission als Generallieutenant der Streitkrafte abgelaufen sei, und eine Bill ift gelesen worden, nach der Eleetwood mit berfelben betraut werden follte.2

Indem das Parlament bergestalt seinen General außer Birksamkeit sette, machte dieser mit der City gemeinschaftliche Sache gegen das Parlament. Auf sein Berlangen, wiewohl nicht ohne Zögerung, ward das vom Parlament für aufgelöst etkärte Commoncouncil zusammenberusen; er selbst ergriff das Wort in demselben. Was er in den letzten Tagen gesthan, entschuldiate er mit dem Wunsch, den Auftrag nicht in die hand der Feinde aller Ordnung in der Nation gerathen zu lassen. Dann gab er Kunde von seiner an das Parlament

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Price: though his commission was not formelly voted from him, but virtuelly it was (768).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journals, 11. Febr.: Afternoon an act, constituting Charles Fleetwood Lieutenant-General and Commander in chief of the forces raised by order of parliament was read. Gumble ftellt biese Thatsachen in Abrebe, weil er bie ropalistischen Entschlüffe bes Parlaments freier ersicheinen laffen will, als sie waren.

gestellten peremtorischen Forderung, binnen acht Tager gur Befegung ber vacanten Plage erforberlichen Ausschre zu erlaffen. Eben bas mar ber Sinn ber Stabt; es fprach bem von ihr ergriffenen Princip; bag ber General Beichluß, Imegen beffen eine Grecution über fie verhangt ben Tag, zuvor von ihm felbst vollzogen mar Inunmehr allein annahm, fondern bem Parlament jum Gefet ma war jenseit aller Erwartung; die Versammlung gab eine Genugthung fund, wie fie alle Die empfinden, beren bi beftrittene und verfolgte Anfichten ploplich gur Ane nung gelangen; die Stadt brach bei ber Nachricht in lo Jubel aus: bie Gloden murben geläutet: Freudenfeuer gebrannt; zwischen den Soldaten, denen mit Bergnügen D tier gegeben murbe, und ben Burgern murben Beichen engften Ginverständnisses gewechselt; bas Parlament bei bem Spignamen, den man ihm aufgelegt, versvottet;1 hörte man auch wieder hie und da ein Lebehoch auf den K

Wie weit das monarchische Interesse dabei gefo wurde, mußte sich erst noch zeigen. Zunächst lag am T daß der General, dessen Truppen die Stadt beherrschten, der zugleich seine Wachten bei dem Parlament zurückgel hatte, ohne daß von der neuen Commission Notiz genon wurde, Meister der Situation geworden war.

¹ Numpfparlament wird die Sache doch nicht eigentlich ausdr Giavarin erklärt das seiner Signorie: vuol dire l'ultima part tergo, et essendo questi pochi membri che sedono il residuo de lungo parlamento, gli è stato appropriato un titolo se den osce per questo il popolo rostiva abbruciava e lacerava li rump d'an per palesare l'odio e rancore verso il congresso.

## Siebentes Rapitel.

Burudberufung des Ronigs.

Roch bestand in dieser Zeit kein Verständniß zwischen General Monk und dem königlichen Hof. Wir haben die Correspondenzen Hyde's und des Secretärs Nicholas, in großer Ausbehnung übrig. Nicht genug, daß sich in denselben von einem Verständniß nichts sindet, sie drücken Mißtrauen und die lebhasteste Besorgniß aus. Indem Monk in England vorrückte, bemerkt der Secretär, man sehe, daß er etwas Großes im Sinn habe, aber Niemand wisse, ob für oder wider den König; man werde vielleicht noch in den Fall kommen, zu schlagen. Als Monk sich der Hauptstadt näherte, dogen die Kührer der royalistischen Partei in Verathung, ob sie sich nicht mit den Fanatikern einlassen sollten, die vielzleicht dahin zu bringen seien, in tumultuarischem Auflauf den König und ein freies Parlament auszurusen.

Eine Annäherung an Monk hat in dieser Zeit Statt geinden, wie sich der König ja immer alte Gegner, welche mächtig wurden, zu gewinnen suchte, selbst Henry Cromwell und Lambert; Monk antwortete in seiner Weise nicht ablehnend, aber die Haltung, die er nach seinem Einmarsch in

<sup>1</sup> hobe an Burnet, 1. Febr. Clarendon Pap. III, 679. Bei ber Berausgabe dieser hat man leider alten und neuen Styl nicht gebörig gescheben. Dieser Brief muß neuen Styles, also vom 4. Febr. sein; benn im 14ten wußte man in Bruffel längft, daß Mont in London eingert mar

London beobachtete, stellte doch den Hof zu Brüssel nicht frieden. Einem Correspondenten, welcher Bertrauen äuße bemerkt der Kanzler, er werde sich täuschen, vielleicht absi lich getäuscht werden. So urtbeilten auch die entsern Stehenden: einer der ältesten Vorsechter der stuartischen Sa Colepepper, damals im Haag, spricht noch im Februar Meinung aus, Monk werde die zu Gunsten des Königs l vorgetretene Volksbewegung eher niederhalten als sörde eine Restauration erwartet er von einer Unterstützung Volks durch krieggeübte französische Truppen gegen Mund das Parlament. Und selbst nach den Ereignissen der City waren die Royalisten weit entsernt davon, auf zu rechnen: sie erwogen noch die Mittel, welche man gur den müsse, um ihn dei seinem Charafter zu gewinnen.

Allein das ist der Irrthum der Menschen, bei gro Erschütterungen und Agitationen zu viel von persönlichen! sichten zu erwarten oder zu fürchten. Die Bewegung sitrer eignen großen Strömung, welche selbst Die mit sortreißt, die sie zu leiten scheinen. Man darf nicht eim unbedingt behaupten, daß Monk, indem er aus Westmin davon ritt, die ganze Tragweite seines Entschlusses erm Für ihn kam es nur darauf an, sich den Gegenwirkun einer ihm feindseligen Partei in dem Parlament zu entziel und einen Rückalt zu gewinnen, um demselben zu imponi-

¹ Colepepper an Micholas, 27. Bebr.: A little of that welltra force, His Maj. at he head of them would multiply the strengt the others as much as a well placed figure (Mummer) the valu cyphers.

<sup>2</sup> Morbaunt an ben Rönig, 17. Febr.: If J hear his character r he is covtous surly and proud and if this be his nature, he wil malleable.

Auch war bas die nachfte Folge seines Schrittes. Das Rumpparlament nahm mehr Rudfict auf ben widerstrebenden, als auf den unterwürfigen General. Die Abjurationsformel, die er verwarf, wurde in eine einfache republifanische Berpflich= tung verwandelt; es erklärte fich gegen Bane und Cambert: und eilte mit den Qualificationen auf den bestimmten Termin gu Ende zu kommen; die gemäßigte Partei hatte in ben noch übrigen Artikeln, wenn auch vielleicht nur mit Einer Stimme, das Uebergewicht über die anabaptistische. Das Parlament fühlte gleichsam, daß es einen Stärkeren über sich habe; es hoffte noch, ihn durch Nachgiebigkeit zu gewinnen, und dabei doch zugleich sein eigenes Besteben zu retten. Wenn bie Erganzung nach ben einmal festgesetzen Beschränkungen Rideben mar, meinte es fogar noch bas alte Gefet zu er= nenern, daß es alsbann nur mit seiner eigenen Einwilligung Wigeloft werden könne. Es hat darüber bei den Richtern angefragt, die jedoch keine entschiedene Antwort zu geben Bagten. Und ba es nun bei bem festgesetten Schluftermin blieb, so hatte Monk an sich keinen Grund zur Unzufrieden= beit gehabt. An dem von ihm selbst bestimmten Tage waren bie Bablausschreiben bereit, um nach allen Seiten versandt du werben.

Aber durch die einfache Thatsache seines Uebertritts in die City war Monk mit einem popularen Element in Versbindung getreten, das eine royalistische Aber in sich hatte und von Abscheu gegen die Fortsetung der republikanischen Resterung durchdrungen war. Neue Wahlen, bei denen die festsesehen Qualificationen makgebend sein sollten, standen in Argem Widerspruch mit diesen Gefühlen.

Wie oft hatte Mont den Ruf nach einem freien Parla-

ment vernehmen muffen! Wie in den fublichen, fo mare ben nördlichen Grafschaften Affociationen gegen bie Bab! ber Steuern, die nicht von einem freien Parlament ober einem folden, in bas bie einft ausgeschloffenen Mitgli wieder aufgenommen feien, zu Stande getommen. nenerung bes gegenwärtigen, in bem ihm eignen Sinne, w wahrscheinlich auf Widerstand gestoßen fein und bem Ger ben Rudhalt wieder entzogen haben, auf den er fich lel Er hatte bas Blud, daß fein eigenes Intereffe mit bem gemeinen Buniche zusammentraf. Nach einigem Bebe entschloß fich Mont, von ben neuen Erganzungsmablen, er fo eben felbst gefordert hatte, abzuseben: und vielmehr Burudführung ber ausgeschlossenen Mitglieder bie Sant bieten. Das ichien das leichteste, rechtmäßigfte Mittel die legale Fortleitung ber begonnenen Bewegung. hatte fich früher bagegen erklärt, weil er besorgte, baß bann alles, mas feit biefer Ausschliegung geschehen, nan lich bie Ermerbung des eingezogenen Landeigenthums, gangig gemacht murbe. Auch jest ließ er, ebe er einwill mit den Führern der Ausgeschloffenen erft unterhandeln. 9 alles gaben fie nach, was der General verlangte, namen nicht die Bestätigung der Beraußerungen; Diefe Sache n einer weitern Unterhandlung vorbehalten: aber bie be Puncte, an benen ihm bas Meifte lag, fagten fie gu: bie Armee Sorge zu tragen und zu einer legalen Auflös bes Parlaments behülflich zu fein. Auf das zweite l Mont den größten Werth; benn von allen Bunichen ber tion war es ber vornehmste, wieder zu einer Succession gewählter Parlamente zu gelangen: seine, obwohl febr al mein gehaltenen Meußerungen wurden doch als ein Berf

den, dazu die Bahn zu eröffnen, betrachtet; er hätte sie nicht ohne Gesahr verläugnen können. Er ist immer der General, der die Position zu halten und zu besestigen sucht, die er ersgriffen hat: deren Stärke aber lag jest auf der popularen Seite. Durch die Zurücksübrung der ausgestoßenen Mitglieder befriedigte Monk namentlich die Presbyterianer, welche die öffentliche Meinung der Hauptstadt beherrschten. Und auf das leicheteke war sie ins Werk zu seben: es brauchte dazu nichts weiter, als daß seine Truppen dem Wiedereintritt der Mitglieder kein hinderniß in den Weg segten. Auch diesmal aber drängte der Moment: die Ausschreiben, zu denen schon alles fertig war, dursten nicht vorber abgegangen sein. Ehe dies geschah, am 21. Februar 1660, wurden die im December 1648 ausgeschlossenen Mitglieder in den Sigungssaal des Parlaments zurückgessührt und nahmen ihre alten Sige wieder ein.

Dadurch ward das Ereigniß der letten Tage erst vollendet. Die Ausschließung der Mitglieder war der Beginn der republikanischen Ordnung der Dinge gewesen: die Zurückstürung derselben schloß das Gegentheil in sich ein. Die wiedereingetretenen Mitglieder bildeten die große Mehrheit in der Bersammlung, sie kamen sofort in Besitz der Entscheisdung im Parlament. Man hat die Autorität damals oft mit einem Ball verglichen, der im Spiel von einer Hand in die andere übergeht. Der General, der das Wesen der Macht beslah, warf ihn jest Denen zu, die ihn schon einst in ihrer Dand gehabt hatten.

Ihr erster Beschluß war der Widerruf der Handlungen, beiche die frühere Minderheit seit ihrem Dissensuß von den Beschlüssen des 5. December 1646 vorgenommen hatte; dieser Dissensuß wurde für illegal erklärt: alles, was darauf erfolgt

war, erschien als das Werk einer unberechtigten Minderheit; die frühere Majorität trat wieder in ihre Rechte. Gin General hatte sie verstoßen: ein anderer General führte fie zurück.

Noch bachte man nicht daran, die ganze Consequenz Dieser Rechtsansicht zu entwideln; furs Erfte genugte es gur berftellung eines legalen Buftandes, daß die letten Acte bes Rumpparlaments zurudgenommen wurden. Bor allem ward Die militärische Commission, die freilich nicht gur Birtfamfeit gelangt, aber boch beschloffen war, wieder aufgeloft und George Mont jum oberften Befehlshaber ber gefammten Landmacht in den brei Reichen erklart. Man bob ben alten Staatsrath auf und mahlte einen neuen, in ben nur einige wenige von den frühern Mitgliebern wieder aufgenommen wurden. Die Zeitung theilt die Namen Derer mit, aus benen er fortan bestehen follte. An ihrer Spipe, breit über ber Columne, erscheint ber Name Monts, wie ber bes commanbirenden Generals über feinen Offizieren. Das Commoncouncil, von deffen Beschlüffen alles ausgegangen mar, und bas bafür von der frühern Gewalt hatte aufgehoben werden jollen, erichien in bem vollen Glanze fiegreicher Legalität. Es hatte bas Meifte dazu beigetragen, daß Die, welche dieselbe beftritten, vielmehr felbft als Urheber von Ungefehlichkeiten zu Grunde gingen. Die bamale Eingezogenen wurden losgelaffen: bie Berftellung ber Thore perfügt: die Anordnung ber Miliz ber Stadt überlaffen. Sie überreichte eine Lifte ber Offiziere berfelben, alles Burger von anerkannter Buverläffigkeit und perfonlichem Interesse in ber Stadt: fie murbe auf ber Stelle genehmigt. Dagegen aber gemährte bie City eine Anleibe. auf Sicherheit der zu Gunften ber Armee gemachten Anlagen, welche nunmehr als gultig anerkannt wurden.

Roch einmal hatte in diesem Augenblick der Presbyterianismus die Oberhand und die Aussicht, sie zu behaupten.
Das Parlament faßte den Beschluß, daß die Urkunde von League und Covenant in seinem Saale aufgehängt, in allen Kirchen des Landes verlesen und aufgehängt werden sollten. Die presbyterianischen Prediger wie Calamy und Reynolds, waren wieder in der Gunst des Staates. Der General selbst hat gesagt, ein milder Presbyterianismus scheine ihm die angemessenste Form der Kirche in England.

In der wichtigften der vorliegenden Angelegenheiten ward fein Bunich ohne langes Bogern erfüllt. Am 1. Marg wurde ohne Abstimmung festgesett, daß das Parlament spätestens am 15ten beffelben Monats ober noch vorher aufgelöft fein follte. Es tam nun boch babin, bag bas lange Parlament feine eigene Auflösung aussprach, was zur Continuation der varlamentarischen Gesetlichkeit von hobem Werth mar. Auch biefe Berfammlung ließ fich nicht nehmen, für die Wahlen zu bem fünftigen Varlament beschränkende Bedingungen vorzu= Eine und die andere mar auf die Sicherung idreiben. ber Ansprüche ber Armee abgeseben: ber fie jeboch lange nicht genugthaten. Es tam überhaupt weniger barauf an, was fle enthielten, als auf das, mas daraus megblieb: eben daburch unterscheiben fie fich von ben fruhern. Es verfteht fich aber, daß von teiner Abjuration ber Stuarts, von teiner republikanischen Ausschlieflichkeit bie Rebe sein konnte: mas die Sauptfache ift, die Berpflichtung auf eine Berfaffung ohne Konia und Lords murbe weggelassen. Damit ward die Republik, man konnte nicht fagen abgeschafft, aber aufgegeben: der kunftigen Versammlung ward es anheimgestellt, ben König aurudauberufen, wenn fie wollte, und bas haus ber Lords

wiederherzustellen. Das war von Anfang an der Sinn des Rufes nach einem freien Parlament gewesen: der republikanischen Zwangsgewalt gegenüber wünschte man zu den alten Formen der Verfassung zurückzukehren. Durch den Wegfall der republikanischen Verpflichtung war für die Erfüllung dieses Begehrens freie Bahn gewonnen.

Jedermann fühlte bas durch; in großem Jubel waren bie Royalisten. "Die Abstimmungen", so beißt es in dem Briefe eines ihrer Führer vom 16. Marg, "burch welche einft bas haus ber Peers beseitigt murbe, find nun selbst beseitigt; die Verpflichtung für die Republit ift null und nichtig; nach ihrem eignen Gefet - bem Beschluß ber Mitglieder des langen Parlaments — haben wir jest wieder Ronig und Lords, obgleich wir sie noch nicht wieder in ihrem alten Glanze sehen. Geftern ift bie Inschrift, welche bie Morber bes Ronigs an Die Stelle feiner Bilbfaule in ber alten Borfe fegen ließen: ""Der Tyrann ift fort, ""1 am bellen Tage auf Befehl öffentlich ausgeloicht worden: man hat bafur: ""Es lebe ber Ronig"" ge= schrieben und Freudenfeuer an dem Plage abgebrannt. Rangel, Preffe und Bolt in ber Stadt und ben Graffchaften rufen ungehuldig nach ihrem Konig, und in ihm nach Sicherbeit und Frieden. Dem Anjeben nach neigen fich die vornehmften Bewalten auf ihre Seite. Es ift die Meinung vieler fundi= . gen Leute, bag General Mont die Ehre ber Berftellung als fein Recht fich vorbebalt."

Nicht so gang lag bas in seiner Sand; namentlich bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exit Tirrannum. So buchftabirt ber Schreiber, ber fich Dannemann nennt; ein Gelehrter mar er nicht: sein Brief ist taum zu entziffern, aber ber Befanntmachung werth: 16./26. March. in bem Record office zu Lendon.

١

Eity, welche faft in allen diesen Dingen die Initiative ergriff, die Lords, die zu der Umwandlung beigetragen, und, nach der Auflösung des Parlaments, der von ihm eingesetzte Staatsrath, hatten dabei mitzusprechen. Zeigte sich auch die Reigung, den König zuruckzurusen, überwiegend, so war doch damit die Frage, ob dies nicht unter Bedingungen geschehen sollte und unter welchen, nicht entschieden.

Dem bisherigen Bang ber Dinge ichien es zu entipreden, wenn bas Ronigthum, bas feine Anerkennung den einft ausgeschloffenen Mitgliedern des langen Parlaments verdankte, nun auch an die Bedingungen gebunden wurde, welche diese einst aufgestellt, und benen sich Carl I. so weit unterworfen batte, daß darüber eine abichließende Berhandlung mit ihm eröffnet werben follte, als alles burch die Gewaltsamkeit ber Republifaner unterbrochen murbe. Man bachte die Concessionen. au benen fich Carl I. einst auf der Insel Bight verstanden batte, zur Grundlage eines Bertrages mit Carl II. zu machen. Daburch murbe ber Presbyterianismus nicht allein gefichert, fondern zur einstweiligen Gerrschaft erhoben worden fein. Bornehmlich die altpresbyterianischen Bords waren diefer Meinung; boch waren ihre Forderungen immer nicht minder politischen als religiofen Inhalts gewesen: auch die ersten wurden mit Gifer feftgehalten. In Suffolkhouse versammelte fich eine Gesellschaft, in welcher bie Lords Manchester und Northumberland bas Bort führten, in der wir aber neben ihnen auch Bedford und Wharton, Sollis und Afblen Cooper finden: hier wurden die Beschränfungen erwogen, die man der wiederzu= rudtommenden königlichen Autorität von vornberein auflegen muffe. Es waren die alten, mit denen man von jeher um= gegangen war. Das Recht der Militia und der Vertheilung

ber hohen Bürden von Vertrauen und Macht sollte nur nach bem Beschluß der beiden Häuser des Parlaments ausgeübt werden. Man hat wohl gesagt, der König dürse, wenn man seiner sicher sein wolle, nicht einen Brief schreiben, von dem man nicht vorher Kunde habe. Die Freunde Carls II. sind erstaunt, wie viele Mitglieder der Nobility ähnliche Ideen begten; ihr Sinn sei mehr auf ein aristokratisches als auf ein monarchisches Regimeut gerichtet. Die Presbytertaner sahen darin das Heil ihrer Confession und Kircheneinrichtung: ihre Geistlichen predigten in diesem Sinne.

Aber selbst in der City, wo sie sonst so mächtig waren, brangen sie damit nicht durch. Man zog in Betracht, daß man eines Königs bedürfe, der sich zu behaupten und Andere zu schüßen vermöge. Wolle man Dem die Hände binden, von dem man Schuß erwarte? Wolle man ihn von den Presbyterianern abhängig machen, die seinen Bater im Jahre 1648 nicht zu retten vermochten, als sie die Gewalt besaßen? Es sehe aus, als wolle man ihn berusen, um ihn dann zu verderben. Aber der König habe so gut sein Recht, wie ein anderer Mann: man möge ihn dessen genicken lassen: je anssehnlicher man ihn mache, um so mehr werde man ihn verspssichten. Ueber die Kirchensachen würde am besten eine Convocation aus Kirchenmännern enticheiden.

In diesem Sinne hat nun die City am 25. Marz einen Antrag an ben Staatbrath gerichtet. Sie erinnert benselben

<sup>1</sup> Samboner an Sybe, 23. Mart; Clarendon State Papers III.; Morbaunt an Sybe, 19. April, ibid. 720.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Orford (Bodlejana, mss. Tanner 49, 2) fand ich biefe Eingabe: fie ift, wenn ich die Ueberschrift richtig deute, am 20. Marz abgefaßt, am 25sten in Erwägung gezogen worden. Ein Sitel fehlt ihr.

barin an die Rothwendigfeit gesetlicher Grundlegung, um nicht in neue Bermirrung ju gerathen. Gie forbert eine un= verweilte Ginladung an Carl II., zurudzukommen und fein tonigliches Amt zu vermalten. Gie will ihm feine Bebinaungen vorgeschrieben, aber einige Petitionen an ihn gerichtet feben. Diese sollen breierlei betreffen: Ertheilung einer allgemeinen Amnestie, Bahlung ber Rudftanbe ber Armee und Berudfichtigung ihrer übrigen Forberungen, Bermeijung ber religiosen Differenzen an eine nach den Gesetzen gewählte gelehrte und fromme Convocation: so werde bas Rechte geschehen und zwar in der rechten Beise. Die City fordert ben Staatsrath auf, sich mit ihr zu dieser Petition zu vereinigen.' Und feinen Augenblid gogerte ber Staatsrath, bie Sache in Betracht zu ziehen. Bu den Mitgliedern gehörte St. John, ber fich bamals zu ben Presbyterianern hielt: wenigftens finden wir ihn auch zuweilen in Suffolthouse; aber in dem Staaterath vermochte er jest nichts mehr. Er verließ die Sigung in unwilliger Aufregung. Die Uebrigen waren nur barüber in 3meifel, ob zuerft bas Parlament versammelt, ober zuerft ber Ronig zurudberufen werden solle. Man urtheilte, wenn zuerft das Parlament zusammen= tomme und eine Unterhandlung mit dem König beginne, worauf die Absicht der Presbyterianer gerichtet war, so werde fich die Sache ins Beite ziehen, und der Biderftand ber Gegner wieber aufmachen: es genige, wenn ber Ronig in ben brei von der City aufgestellten Puntten Genugthuung gebe. In den beiden ersten komme es auf Mäßigung und Discretion an; die größte Schwierigkeit werbe in der Rirchensache liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The city of London to the council of state 25, march. Mss. Tanner 49, 1.

Man meinte, der König werde wohlthun, wenn er einige Presbyterianer in seine Nähe ziehe, und dann die Convocation beruse, wenn auch nicht gerade in den alten Formen, sondern mehr nach eigner Wahl und vielleicht mit Herbeiziehung fremder Theologen. Ihr Sinn war, daß daß nächste Parlament den König nur anerkennen, und hieraus unverzüglich ein neues unter königlicher Autorität versammelt werden sollte. Vor allem müsse man den Verdacht vermeiben, als stimme die Absicht nicht mit dem überein, was man zusagen und hossen lasse; durch Gnade gegen die Feinde möge der König seine Freunde überzeugen, daß er auch ihnen Gnade erweisen werde. "Der König ist nicht König einer Faction, sondern König von England. Autorität und Gerechtigkeit ist es, was uns retten kann."

Bon dem Sprecher Lenthall liegt ein Gutachten vor, in welchem er den König vor den Presbyterianern warnt, welche keine Freunde der Monarchie seien, und sich wohl noch mit den Sectivern verbinden könnten. Feindseligkeit gegen die letteren, und Besorgniß vor den Versuchen der ersteren, ihr System zu dem herrschenden zu machen, beschäftigten und angstigten die Männer, welche die Lage der Dinge von einem allgemeinen Standpunkt überschauten.

Aber im Ganzen und Großen war Alles für eine Restausration: nur Monk zögerte noch, bas entscheibende Bort auszusprechen.

Im Gebränge der wachsenden Gefahren hat die anas baptistische militärische Partei dem General angeboten, ihm die bürgerliche Gewalt zu überlassen: das heißt doch, ihm das Protectorat, das sie gestürzt hatten, zu übertragen.

<sup>1</sup> Auch über biefe Sipung ertheilt die Orforber Sammlung einen eingehenden, bieber unbekannt gebliebenen Bericht.

Roch war die Partei in der Armee fehr machtig; denn nur vergeblich hatte man beren Intereffen in ben letten Situngen des Parlaments zu fichern gesucht. Es war zu einer Confereng zwischen gebn Offizieren und gehn Mitgliedern bes Parlaments gekommen, in welcher bie lettern hauptfachlich / Bali zweierlei forderten, Indemnität für ihre früheren Sandlungen, und die Anerkennung ihrer Erwerbungen aus den öffentlichen Gutern: der General felbst hatte fich laut dafür erklärt: bas Parlament ließ fich jedoch bahin nicht bringen, benn es würde damit feine Befugniß überschreiten: feine Ginwilligungen wurben feine volle Gultigfeit haben: alles hange von bem neuen Parlament ab. Auf eine unbestimmte Zukunft aber wollten sich bie Offiziere nicht verweisen laffen. Bielen von ihnen mar die Bendung, welche die Dinge nahmen, überhaupt widerwärtig: fie wollten weder die republikanische Regierungsform aufgeben, noch fich unter das Uebergewicht des Presbyterianis= mus fügen, hoch ihren Befit in Frage ftellen laffen. Gine Agitation begann fich gegen ben General felbst zu richten: aber dieser wußte fie in England eben so raich ju übermal= tigen, wie einft in Schottland. Die widerftrebenden Offiziere ftieß er ohne Rudficht aus; ganze Regimenter waren widerfehlich; es ift vorgekommen, bag ein Regiment, welches jum Behorfam gebracht war, gleich barauf ausruden mußte, um ein anderes, wo ber Biberftand zum Ausbruch fam, zu un-Die militärische Autorität wurde auf das Nachtermerfen. drudlichfte gehandhabt, und gewann nun erft volle Anerfennung. Anfange April ift bem General eine Abreffe überreicht worden, von den meiften Regimentern zu Suß und au Pferd, in welcher man den Grundfas aussprach, bag eine Armee über die Befehle ihrer Obern nicht zu disputiren,

sondern denselben unbedingten Gehorsam zu leisten habe. In der Geschichte der Disciplin der Armee ist es ein Moment, daß die Autorität des Generals über die Agitation, welche sich auf das kräftigste regte, Meister blieb. Auch hierin war Monk der Fortseher Cromwells, nur daß er sich zu dem weitersührenden Grundsah bekannte, daß auch der General der bürgerlichen Gewalt gehorsam sein müsse.

Denn daß Mont wie Cromwell biefe felbft in die Sand nehmen und fich unabhängig machen follte, war für ihn eine innere Unmöglichkeit. Bon independentischen Gefichtepunkten ausgebend, hatte fich Cromwell für berechtigt gehalten, jede Gewalt, die mit denselben in Widerspruch ftand, zu befampfen und zu gertrummern: in ihm mar feine Spur lopalen Pflichtgefühls: er war eine felbständig ichovferiiche, bamoni= iche Natur. Mont war nicht aus demfelben Metall gegoffen: er hatte die Meinungen Derer, die ihm die herrschaft antrugen, immer befampft; in feinem alten Solbatenbergen ichlug eine Aber für ben legitimen Ronig, unter beffen gabnen er einst gedient hatte. Darin war er gefinnt wie Cromwell, daß er fich den Fluctuationen der Beschlugnahmen einer beliberirenden Versammlung nicht unterwerfen wollte; sein urfprunglicher Entschluß, bem Parlament zu gehorchen, mar baran gescheitert. Man perfenne nicht bie in ber Sache liegende Schwierigkeit eines folden Berhaltniffes! Um bie 3bee, baß die Beeresmacht ber burgerlichen Gewalt unterworfen fein muffe, ju wirklicher Ausführung zu bringen, bedarf es einer ftabilern Gewalt als ber republifanischen; nur ber Beariff ber perfonlichen Treue vermag die alsbann etwa wieder eintretenben Abweichungen auszugleichen; einer Berfammlung von Gleichen fich zur Bollziehung jeden möglichen Befehls gu

unterwerfen, wurde damals als Feigheit erschienen sein. Und in welch widerwärtige Verwicklungen und Gesahren war Eroms well durch sein Unternehmen gerathen; in welchem bemitleidensswerthen Zustand befand sich die Familie, die er hinterlassen hatte! Monk konnte dadurch nicht gereizt werden, seiner Spur zu folgen. Wie Monk geartet war, zog er es bei weitem vor, unter dem legitimen König zwar nicht eine unabhängige, aber hohe, sichere und einslußreiche Stellung einzunehmen. Die Ideen der City und der Mehrheit des Staatsraths was ren die seinen.

Inmitten ropalistischer Regungen in der City, der Nation, dem Parlament und felbft einem Theil feiner Oberften, hatte Mont fich doch fogar noch mit einer Art von Oftenta= tion von jeder Berbindung mit dem Ronig fern gehalten; endlich entschloß er fich, fie auf feine Beife felbst zu suchen. Er beauftragte, noch immer im tiefften Bebeimniß, einen ber nambafteften royaliftifchen Cavaliere, feinen ganbemann aus Devonibire John Greenville, seine Eröffnungen dem Ronige nach den Riederlanden zu überbringen. Die Artifel murben Greenville vorgelesen: als es schien, daß er fie fich eingeprägt hatte, wurden fie verbrannt. Denn auch jest wollte Mont noch nichts schriftlich von fich geben. Go viel man weiß, stimmten fie gang mit den Petitionen der City über-Der König wurde aufgefordert, Amnestie und Tolerang zu bewilligen, und den Bertauf der öffentlichen Guter an genehmigen. Und da Spanien noch im Rrieg mit England begriffen mar, fo hielt Mont nicht fur gut, bag bie Concessionen bes Ronigs von Bruffel aus, das noch zur fpanischen Monarchie gehörte, gleichsam aus feindlichem gande batirt wurden: der Ronig wurde aufgefordert, sich unverzüglich nach hollänbischem Gebiet zu begeben, was schon darum rathsam schien, weil bei Bielen der Berdacht, als sei Carl II. katholisch geworden, noch immer nicht erstickt war. \* Monk ließ dem König sagen, in seinem Herzen sei er ihm immer getreu geblieben: ihm einen Dienst zu leisten, biete sich aber erst sept die Gelegenbeit dar: er sei bereit, nicht allein den Beschlen des Königs zu gehorchen, sondern sein Leben in seinem Dienst aufzuopfern. \*

Am Hofe zu Brüssel hatte man trop der mannichfaltigsten Mittheilungen aus London, oder vielmehr gerade in Folge dersselben und ihrer Verschiedenheit, keine deutliche Vorstellung von der dortigen Lage. Man sah nur die allgemeine Hinseigung zu dem König, und wollte Niemanden beleidigen, Niemanden entfremden: auch nicht die Anhänger der fanatischen Partei, geschweige die Presbyterianer.

Auf der Flotte waren Lawsons Gegenwirkungen durch die Thätigkeit der Anhänger des Königs beseitigt worden und man konnte mit Bestimmtheit auf die Seemacht zählen — Aus den Briefen des Kanzlers ergiebt sich, daß er fas eben so viel von Kairfar erwartete, der sich in den nordische

¹ para desmentir la accusation que sus enemigos le hazian den que era catholico. Dies gab ber König bem spanischen Gefanbten Gemarra selbst ale ber Beweggrund Monte und anderer Freunde an. Down Bort accusation bem Gesandten gegenüber burfte an sich die Unrice tigfeit der Bermuthung in sich schließen.

<sup>2 3</sup>m Anhang zu Listers Life of Clarendon III, 500 ist ein Actemitud gebruckt unter dem Titel: The generals paper, welches erst in de 1 Mai verlegt wird und erst im Fortgang der Negotiation vorgelegt wo wie ben sein wird. Für die ersten Eröffnungen sind wir noch immer a wie Die Mittheilungen angewlesen, die von Clearzis und Price stamme wund dann in die geschichtlichen Berichte von Gumble und Stinner übergegangen sind. Rennet datirt sie, ich weiß nicht, mit wie vielem Rech t. Mündliche Berhandlungen lassen sich so genau nicht sixteen.

Grafschaften wieder gewaltig regte, wie von Monk selbst: zu dem man nur eben ansing einiges Zutrauen zu fassen. Noch immer meinte man, wenn sich irgendwo eine Demonstration zu Gunsten des Königs rege, ihr mit Beistand der auswärtigen Mächte Nachdruck zu geben, und alsdann bei der Entscheiedenheit der öffentlichen Meinung eine Restauration von Grund aus durchzusühren. Es gab eine Partei am Hose, welche dem König rieth, der Aussorderung seiner Mutter gemäß sich nach Frankreich zu begeben, um mit dem Beistand dieser Macht, der ihm nicht sehlen könne, auf seinen Thron zurückzusehren. Der französische Gesandte versichert, daß die Presbyterianer damals dafür gewesen seinen: die Katholisen, die mit dem Hos in Berbindung ständen, hätten nichts mehr gewünscht.

Da erschien John Greenville mit dem Antrage des Generals: auch Mordaunt langte an, der die Intentionen der Eitz kannte; erst aus ihren Berichten ersuhr der Hof, wie in diesem entscheidenden Augenblick alles beschaffen war. Bohl bemerkte der Kanzler, daß die Petitionen, welche die Gnade des Königs in Anspruch nahmen, Bedingungen enthielten, deren Erfüllung später in mannichsaltige Schwierigkeiten verwickeln könnte, und man begreift es, wenn er ein gewisses Bedenken trug. Aber die Frage war, ob man sich der Entwickelung der Dinge, wie sie in England, im Gegensaß der Parteien unter der Einwirkung Monks

Bourdeaur spricht von dem parti presbyterien als disposé pour la Prance.

<sup>&#</sup>x27;Ein Schreiben hybe's vom 6./16. April (bei Jennet und anderbitts gebrudt) heißt es nur: J am persuaded that Monk in the end vill appear to have proceeded lik a sober man.

vorgegangen mar, anichließen, ober ob man eine Biederberstellung des Königs auf eigene Hand, nach reinen royalistiichen Principien unternehmen wolle. Das erfte war ficher, wohl vorbereitet, von zweifellojem Erfolg, das zweite ichlecht begrundet, weitaussehend und den mannichfaltigften Bechsel: fällen ausgesett. Für ben Rangler felbst hatte ichon bie Dit wirfung der Königin-Mutter, welche er mit gutem Grund ale feine Gegnerin betrachtete, etwas Buructftogendes. 3ch glaube faum, daß ihm die Entscheidung lange Ueberlegungen toftete sie war durch die Umftande allzuklar vorgezeichnet. Edwart Syde, der in allen Berwickelungen der letten Jahre bas volle Bertrauen feines Fürften, felbst bem Ginflug ber Mutter gegenüber, behauptet hatte, entschied fich fur die Annahme bei Boricblage, wie die Gemahrung ber Bitten. Er fügte nu bie Beschränkung hingu, und zwar nach einem ebenfalls vor London gekommenen Vorschlag, 1 daß in jedem Punkte bi Beistimmung des Parlaments erforderlich bleibe. Er ent warf selbst die Declaration, die dann nach weiteren vertrau lichen Besprechungen unterzeichnet murbe. Darin bewilligt ber Ronig Amnestie für einen Seben, ber fie forbern wurd. vorbehalten die Ausnahmen, die das Parlament notbig finde er erklärt sich bereit, ein Toleranzedict anzunehmen, wie e aus den reiflichen leberlegungen des Parlaments hervorgehe die Genehmigung der geschehenen Beraugerungen macht e ebenfalls von dem Parlament abhängig. Bon der perfon

<sup>1</sup> Dody mohl von dem alten Sprecher Lenthall. Rach einem Schreiben von Lady Mordaunt, 30. march: "he (Lenthall) would have the proposals such as he believes the people would accept, but would have them proceede from the king, as a free act of grace, which he offers to confirme to them by a free parliament. Clarendon Pap. III, 71

Iichen Stellung bes Generals gerecht zu werben, versprach er, Die Truppen in seinen Dienst zu nehmen und alle ihre Rudftande zu berichtigen, wozu die Mitwirfung des Parlaments vollends unentbehrlich war. Und wenn ber General auf eine unmittelbare Entfernung des Konigs aus den spanischen Dieberlanden drang, fo machte das weber bei diesem noch bei bem Rangler die mindeste Schwierigkeit. Denn schon glaubten fie bei den Spaniern die Absicht mahrzunehmen, die Gelegen= beit zur Wiedererwerbung der verlornen Territorien gu benuten. Carl II. gab dem Generalgouverneur von seiner bevorstehenden Abreise Nachricht, entfernte fich aber früher, als er hatte er= warten laffen. Denn er fürchtete, man werbe ihn zurud= halten, um ihn zur Abtretung von Samaica und Dunkirchen zu nöthigen. Unterwegs wurden die Declaration und die bagu gehörigen Briefichaften ausgefertigt. Sie find von Breba batirt, doch empfing fie Greenville, noch ehe man dahin ge= tommen war, um fie nach England zu überbringen.

Da waren indessen die Wahlen zu dem neuen Parlament wollzogen worden. Bollständig freigegeben waren sie noch nicht; unter den stehengebliebenen Qualificationen war eine, welche Allen, die gegen das Parlament unter den Wassen gewesen waren, den Eintritt in die neue Versammlung verbot. Aber schon war die royalistische Stimmung in der Nation so überswiegend, daß Niemand auf diese Beschränfung achtete: in den Grafschaften wurden allenthalben Männer gewählt, welche die Wassen gegen die Republik getragen hatten. In den Städten drangen die Presbyterianer in nicht unbedeutender Anzahl durch. Nicht Opposition gegen die Regierung, sondern Unterwürfigseit gegen dieselbe diente jest zur Empsehlung. So

<sup>1</sup> Giavarina, 9. April: tutti li popoli del paese tengono fissa la

viel wie möglich vermied man die, welche an dem Vertauf de öffentlichen Guter betheiligt waren.

Die Stimmung der Nation ließ keinen Zweifel übrig, da die Zuruckberufung des Königs nahe bevorstehe. Gin kleine Sturm ging ihr jedoch noch voran.

Die Republikaner und Anabaptisten sahen sich bei der Wahlen so gut wie ausgeschlossen. Sie hatten so eben di beiden großen Positionen inne gehabt, auf welche alles ankam das liebergewicht im Parlament und die Führeng der Armee jest waren sie aus der einen und der andern verdrängt sie empfanden, daß sie sortan nicht mehr zu gebieten sondern vielmehr die Rache ihrer Gegner zu fürchten haber würden.

Wozu reizt nicht das Selbstgefühl, das an eine nah Vergangenheit anknüpft! Die Partei meinte ihre Sache nod nicht aufgeben zu dürfen, sondern sie durch ein entschlossene Unternehmen retten zu können. In allen Grafschaften regt sie sich. Lambert, dem es gelang, aus seinem Gewahrsat im Tower zu entsommen, erschien bald darauf an der Spike einiger Mannschaften, die dem General den Gehorsam ve sagten, bei Daventry. Es waren vier Schwadronen von rege mäßiger Reiterei und einige ungeordnete separatistische Haufer Er hätte sinnlos sein müssen, hätte er von dieser kleine. Schaar eigentliche Kriegserfolge erwartet, aber er hegte die Zuversicht, in den übrigen Truppentheilen Einverstandene zu sinden, die sich auf seine Seite schlagen würden, und dann die Parteigänger in London nochmals in die Wassen zu bringen.

mira per nominar parlamentari che nodrisiono humili sensi, in molt luoghi lascianedo fuori li principali delle provincie solo perche du bitano, che aspirano a conditioni.

Jan. 4

218 Colonel Ingoldeby mit einer zwar ebenfalls nicht jehr starken, aber doch bei weitem überlegenen Macht gegen die Mannichaften Lamberts beranructe, trugen diese auf eine Unterbandlung au, die ihnen gemahrt wurde. Gie brachten bann die Erneuerung des Protectorats, doch nicht unter Monk, von dem fie nichts mehr erwarteten, fondern unter Richard Crom= well in Borichlag, welcher die Interessen ber Gläubigen und der Armee am beften fichern werde.1 Aber ichon war eine entgegengesette Richtung auch in der Armee überwiegend Die Antwort war höhnende Erinnerung an die geworden. diefem von ihnen felbst aufgezwungene Abdankung. goldsby's Schaar mit gezücktem Schwert auf die Truppen lamberts eindrang, versagte diesen der Muth; fie gingen entweder zu Ingoldsby über, ober suchten ihr Beil in ber Flucht. Lambert hatte Stellung auf einem gepflügten Beld genommen, wo ihm der gute Renner, den er bestiegen hatte, nichts nützen konnte; vergebens bat er, ihn davon reiten du lassen; er murbe von Ingoldsby personlich gefangen ge= nommen und nach bem Tower zurückgebracht.

Es ist auffallend, daß in dieser Armee, die einst ihre Meinungen unter blutigen und tapfern Kriegsthaten durchgessochten hatte, später keine Partei gebildet werden konnte, welche gegen die andere das Glück der Waffen versuchen wollte. Sie war gleichsam eine politische Corporation geworden, in der die Minderheit von der Mehrheit sortgerissen wurde und ihr folgte. Auch Haslerigh hatte zulest seinen Einfluß vers

<sup>1</sup> The business they did thrive at was under pretence of security to all interests to persuade a readmission of Lord Richard to his protectorship. Ausführlicher Bericht in dem Mercurius politicus, 23. April.

wendet, um seine militärischen Anhanger zur Unterwerfung zu bringen.

Es hat einen Augenblick gegeben, wo man das Gegentheil fürchtete. Monk hat gesagt, wenn ein Absall unter seinen Truppen ausbreche, werde er die Fahne des Königkhums
aufpflanzen und sich unverzüglich für Carl II. erklären. Die
royalistische Nobility versprach ihm, in einem solchen Fall mit
ihm zu Feld zu gehen. Bei einer großen Musterung über
die Regimenter der städtischen Miliz, in der die royalistischen
Albermen die Stellen der Obersten bekleideten, kam es zu
den seurigsten royalistischen Demonstrationen; Monk und eine
Anzahl von gleichgesinnten Privatleuten hohen und niedern
Standes waren zugegen: es hätte zu einer tumultuarischen
Proclamation des Königs kommen können. Aber an demselben
Abend ward Lambert gesangen eingebracht. Am andern Tage,
25. April, versammelte sich das neue Parlament, und alles
konnte in dem eingeleiteten Gang bleiben.

Es hätte in Monks Gewalt gestanden, auf die Aussührung der Qualificationen zu bestehen: die Presbyterianer erwarteten has von ihm und es ist in Ueberlegung gezogen worden: aber die Zeit der Wahlbeschränkungen war vorüber. Auch die sim Widerspruch mit den vorgeschriebenen Bedingungen Gewählten fanden Eintritt; es waren ihrer bei anderthalbhundert.

Indessen versammelten fich wie durch ihr eignes Recht die Lords des Oberhauses: sie wählten ihren Sprecher und traten mit dem Unterhause in eine Verbindung, die von diesem erwiedert wurde.

Die beiden constitutionellen Gewalten waren im Sinne der alten Verfassung constituirt; es fehlte nur noch die dritte, die to-

nialice. Da lanate Greenville in Westminster an. Er batte Briefe des Königs an Mont, die Baufer des Parlaments, die Armee und die Stadt zu überliefern. Es gehörte zu ber Rolle, welche Mont fvielte, bag er bas an ihn gerichtete Schreiben nicht annehmen wollte, bevor fich das Parlament ausgesprochen babe: er nahm bie Miene an, ale fenne er Greenville nicht. Denn die Erklärungen des Konigs follten als seine freie Ivon Niemandem hervorgerufene Entschließung erscheinen. Die Mitglieder des Unterhauses vernahmen fie ftehend und unbebedten Sauptes; wie hatte ber burchaus parlamentarische Sinn und Ton, ben fie athmeten, nicht ben beften Gindrud auf fie machen follen? Go wurden fie auch von den Lords mit allen Zeichen ber Ehrerhietung aufgenommen. Und in biefem Saufe ward bann fofort ein Beichluß gefaßt, ber die Biederherftellung des Konigthums in fich folog: es ift die ein= fache Erklärung, daß nach den alten fundamentalen Gefegen bes Königreichs die Regierung beffelben in Rönig, Lords und Commons bestebe und bestehen solle. Den Begriff der Grundgesete, mit welchem man einst die Ueberarisse der Krone und eigenmächtiger Minifter bestritten, sette man jest ben Gewaltsamkeiten ber Republik entgegen. Und weil nun, fo latet eine zweite Resolution, alle Verwirrung bes Reiches feit den Versuchen, die altherkömmliche Regierung beffelben aufzulösen, baber rühre, daß Saupt und Glieber getrennt worden feien, fo muffe man vor allem diefen Bruch abstellen, und die Rudfehr des Ronigs zu feinem Bolle bewirfen. Die Aufhebung der alten Berfassung hatte fich darin ausgesproden, daß eine von den Lords beantragte Conferenz zwischen ben Committees beider Saufer nicht mehr zu Stande fam; für die Herstellung derselben war es der erste Schritt, daß

2 ...

eine solche Conferenz noch an demselben ersten Mai gehalten wurde. Lord Manchester sprach im Namen der Lords. Er bemerkte vornehmlich, daß durch die Bersuche, neue Staatsformen zu ersinnen, die alte Verfassung von England erst rechtes Ansehen erlangt habe; es sei die beste der Welt. "Bo das Wort des Königs, da ist die Macht." Das Unterhaus schloß sich diesen Ansichten und Beschlüssen freudig an.

Doch war damit noch nicht gejagt, daß die Parteitendenzen, felbst wenn fie ben angenommenen Declarationen entgegengefest waren, aufgegeben worden maren. 3m Unterhause perrieth sich die Absicht ber Rovalisten, eine unmittelbare Berftellung ber eingezogenen Güter zu bewirten. Im Dberhause fam man bem Sinne ber presbnterianischen gorbs gemäß auf bie Beschränfungen gurud, die man ber Rrone fruber batte auflegen wollen; man sprach von dem Rechte der Milig, und einer parlamentarischen Commission zur Bermaltung bes gro-Ben Siegels: man wollte Artifel einer Capitulation formuliren, die bem Ronig vorgelegt werden follte. Aber Mont feste fich aller Bergthung hierüber entgegen. Er fagte, er fonne für die Rube in der Nation und der Armee nicht einstehen, wenn die Rudfehr des Ronigs verzögert werden follte: Carl II. fomme übrigens ohne Armee und ohne Beld, jo daß er niemanden zu schrecken oder zu bestechen vermöge; man werde eben so gut nach seiner Rudfunft mit ihm unterhandeln fonnen, als vor berfelben.

Das war die Ansicht, von der sein Verhalten in den letten Wochen überhaupt geleitet wurde; Niemand wagte, ihm ernstlich zu widerstreben. Ohne weiter auf Unterhandlungen zu denken, schritt man dazu, den König proclamiren zu lassen und ihn zur Rückehr einzuladen. Die Proclamation ist da

burch bemerkenswerth, daß fie dem Princip der Nationalsou= veranetat recht abfichtlich entgegengefest wird. Sie enthalt bie Anerkennung, daß unmittelbar nach dem Tode Carls I. die Rrone durch Geburterecht und unzweifelhaftes Erbe an die erlauchte Majeftat Carle II. gekommen, und berfelbe durch Gottes Boriebung König von England, Schottland, Frantreich und Irland geworden sei. Lords und Commons mit ben ftabtischen Beborben von Condon und andern anwesenden freien Mannern unterwerfen fich bem Ronig und bem fonig= lichen Stamm zugleich im Namen ihrer Erben und Nachkom= men auf immer. So unbedingt diese Worte lauten, so fieht man doch aus dem Vorangegangenen, daß die Rechte und Ansprüche eines Jeden dabei vorbehalten bleiben. Und noch immer gab es in dem Parlament eine Partei, welche bie Ruckehr des Königs gern verzögert hatte. Carl II. nahm bie Mitwirfung Monts in Anspruch, um allem fernern Berjug ein Ende zu machen.1

Carl II. war auf Einladung der Stände von Holland nach dem Haag gekommen, als eine große Deputation der beiden Häuser des Parlaments, 12 Lords. 6 Commoners, bei ihm anlangte, um ihn zur Rückfehr zu seinem Parlament und zur Wiederausübung seines königlichen Amtes einzuladen. Der Sprecher des Unterhauses war Denzil Hollis: er sprach zu allgemeiner Genugthuung; aber wer hätte sich nicht erinnert, daß er einer der Fünfe war, welche Carl I. bei jenem unglückslichen Besuche im Parlament zum Verhaft bringen wollte?

So war die Flotte, welche, um den König zurückführen, bei Scheveningen vor Anker lag, von Edward Montague be-

<sup>1</sup> Schreiben an Morrice 10./20. Mai bei Thurloe VII, 912.

<sup>3</sup> Peppe Diary I, 2, 12.

fehligt, der zwar ichon geraume Zeit mit Carl II. in Berbinbung ftand, aber boch zu benen gehörte, welche Cromwell bie Krone aufzuseten beabsichtigt hatten. Am 22. Mai erschien ber König bort an dem Ufer: er empfing den Gruß seiner Seemacht aus allen Feuerschlunden, welche bie Fahrzeuge führten. Den andern Tag ging er felbst mit seinen Brubern Port und Gloucester, von benen er ben erften gum Borb high-Admiral erklärt hatte, an Bord. Schon waren die königlichen Mappen an die Stelle der republifanischen getreten; bem Ronig fiel es auf, daß die Schiffe felbft noch Ramen republikanischer Erinnerung trugen: Naseby, Durham, Lambert; es ift faft feine erfte Regierungshandlung, daß er fie abschaffte und burch Namen royalistischen Rlanges erfette; ben Naseby, an deffen Bord er sich befand, nannte er Royal Charles. War es nicht so, daß er auf ähnliche Weise das Thurch die republifanische Bewegung vereinigte und verftartte (Großbritannien jest unter königlicher Fahne zu leiten unternahm? Indem er unter den Suldigungen, wie fie der Majeftat dar= gebracht zu werben pflegen, auf bem Ded bes Schiffes, bas ihn nach England bringen follte, auf und abging, tam er auf seine Flucht von Worcester zu reden, alle die Noth, die er bestanden, die Abentquer seiner Rettung; Manchem, der ihm zuhörte, find Thranen der Theilnahme über den Gludemechiel in die Augen getreten: die Sceleute sprachen am Abend von nichts Anderm. Am 25. Mai, Mittags, betrat ber Ronig ben Boden von England wieder; es war an der Rhede von Dover: General Mont empfing ihn baselbst. Man hatte erwartet, ber General werbe ein Gefühl von seiner Macht und seinem Berbienft burdbliden laffen; bavon mar feine Spur zu bemerken; er erschien nur als ein demuthiger, fur feine früheren Pflicht=

verletungen Verzeibung nachsuchender Unterthan: in dem König begrüßte er endlich den wahren Inhaber der bürgerlichen Gewalt, dem er seine militärische Macht zu Füßen legte; seine Haltung athmete nichts als Loyalität. In demselben Sinne wurde der König von den Truppen bewillsommnet. Sie gebachten in der Adresse, die sie ihm überreichten, nur der Dienste, die sie ihm zu seiner Wiederherstellung hatten leisten können, und versicherten ihm, daß sie in Zukunst ihr Blut für ihn vergießen würden. Man weiß, daß der Anblick der wohlgeschulten, Muth und Kraft athmenden Mannschaften, die sich bei Blackheath darstellten, großen Eindruck auf Carl II. machten. Der Seemacht und der Landmacht, welche ihn bekämpst hatten, durch ihre Führer und die allgemeine Wendung der Dingessicher, hielt er am 29. Mai, seinem 30sten Geburtstag, seinen Einzug in die Hauptstadt.

Unbeschreiblich war die Pracht, überschwänglich der Jubel, mit dem er empfangen ward. Moer keinen Augensblick konnte er sich verbergen daß es Elemente voll selbstänzdigen Lebens waren, in deren Mitte er trat. Bei dem Zug durch die City stellten sich auch die presbyterianischen Prediger dar; sie begrüßten ihn mit ihrer Acclamation und überreichten ihm eine Bibel: er antwortete: das Buch solle die Regel seines Lebens bilden. So kam er nach Westsminster zurück. Das Unterhaus hatte an dem Tage Sipung gehalten und zwei Beschlässe verschiedenen Charakters gesaßt,

¹ For indeed they seemd all men of one age and one mind (Bafere Chronicle 733), ohne Zweifel die Grundlage von Dem, was man in der Lebensbeschreibung Monks von Gumble und bei Stinner findet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coventry an Ormond, bei Carte II, 337. er möge die Rüdflehr des Königs beschleunigen: to prevent the towns running mad; for betwixt joy and expectation the people hardly sleep.

die man combinirte, den einen, daß der alte Eid der Treue und des Supremats erneuert, den andern, daß der König zur Bestätigung der Magna Charta, der Petition of right, des Statutes über die Steuerbewilligung des Parlaments und der andern parlamentarischen Privilegien aufgesordert werden solle. Noch am Abend geschah das, und zwar in demselben Saal, aus welchem Carl I. herausgeschritten war, um unmittelbar davor das Schassot zu besteigen. Noch dröhnten dem König die Livatruse des Tages in den Obren, als ihm der Sprecher in großer Ceremonie die Bills vorlegte. Er antwortete: alles, was die Bestätigung der Gesetze und der Religion betresse, sei er so bereit zu gewähren, als das Bolt es zu fordern; er werde nur darauf sinnen, es so glücklich zu machen, wie er selber sei.

¹ Giavarina: Con acclamationi e benedittioni inexplicabili incontrato dal maggiore e magistrati della citta, che gli resero gli consueti tributi di soggettione e vasallaggio, e troversando da una parte all altra questa lunghissima metropoli nel mezzo di soldati a piedi, ehe tenevan spallierate le strade andava alzando gli occhi alle finestre, riguardando tutti, levando il capello.

## Imeites Buch.

Die ersten fünf Jahre unter Carl II. Restauration ber anglicanischen Rirche.

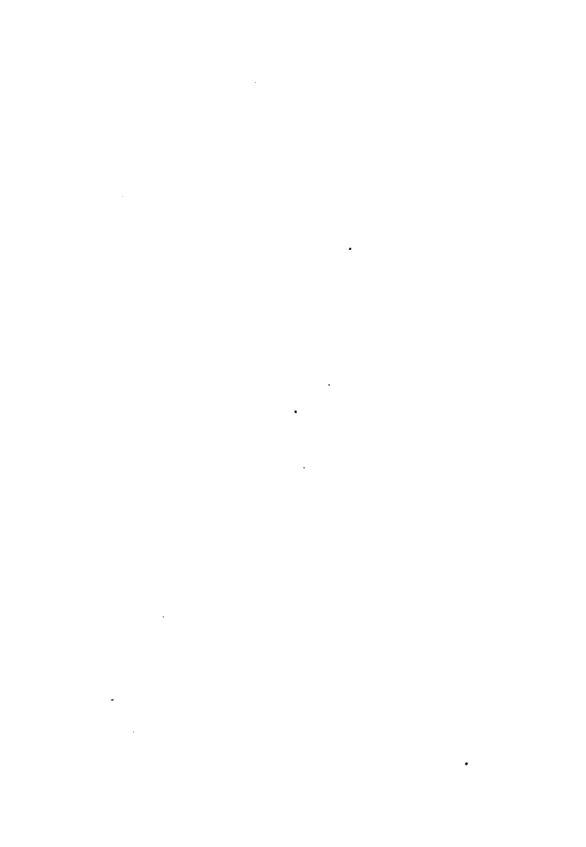

## Erftes Kapitel.

Bedingungen und Anfänge ber Regierung Carls II.

Nicht von umsichtigen Erwäqungen werden die Bölker geleitet; sie werden von großen Gesühlen bestimmt. Durch Eingriffe in die sundamentalen Rechte, Gesährdung der parlamentarischen Verfassung und den Anschein katholischer hinzneigungen war einst Carl I. unpopular geworden: aber in dem Kampse mit ihm hatte sich eine herrschaft der Wassen und einseitiger Secten gebildet, die den Ueberzeugungen und Gesühlen der Nation noch bei weitem mehr entgegenzlief; die Antipathie gegen eine Regierungsweise, welche in den Formen der Freiheit Gewalt und Unterdrückung bot, sührte zur herstellung der alten Versassung zurück. Der Rufnach einem freien Parlament, mit dem man der Republik zuerst entgegentrat, schloß die Forderung des Königthums in sich ein.

Auf diesen Grund baute der General, der sich der Republik im Kampfe mit seinen enthusiastischen Rebenbublern angeschlossen, aber dann von ihren eigenen sectirerischen Tendenzen bedroht gesehen hatte; durch und durch nüchtern, in jedem Augenblick von bebender Entschlossenheit und umsichtig genug, um den Zug des Ereignisses zu begreifen und sich an seiner Spipe zu halten, verschaffte er den allgemeinen Gefühlen und Wünschen freien Spielraum. Monk war nicht der Urbeber, aber, wenn wir so sagen dürfen, der Geburtsteller der Restauration. Indem er immer seine nächsten Feinde bekämpfte, hatte er zugleich eine höhere Pflicht erfüllt, der Nothwendigkeit der Dinge gedient, und getragen von der allgemeinen Beistimmung eine neue Epoche in der englischen Geschichte hervorgerusen.

Welches aber deren Entwicklung sein, in wie fern sie an die frühern Jahrhunderte anknüpsen, oder in wie fern darin etwas neues versucht werden, und zu Tage kommen solle, lag noch in tiesem Dunkel begraben. So viel wir übersehen können, hatte sogar Niemand eine präcisc Borstellung von dem, was geschehen könne und solle. In dem Rampf der einander widerstrebenden Elemente nährte ein Jeder Hoffnungen und Entwürse, welche seiner eignen Stellung entsprachen.

Damals fehlte cs nicht an Solchen, welche die Zeit für gekommen hielten, um die Krone von England noch einmal zu autonomer Selbstherrschaft zu erheben. Denn eine bezwungene Rebellion, so sagte man, mache den König mehr zum König, die Unterthanen mehr zu Unterthanen, als sie früher gewesen. Unter den Actenstücken der Zeit liegt eine Eingabe vor,2 in welcher dem König der Rath ertheilt wird, alle seine Gerechtsame unter Einhaltung der alten Pönalges

<sup>1</sup> Stinner, Life of Monk 312.

<sup>2</sup> Record office, State papers, Domestic series Charles II, Vol. 1, No. 81. (ohne Titel).

sete wieder zur Geltung zu bringen. Hauptsächlich aber soll er fich wieder in Besit ber Domanen fegen: er foll ihren Ertrag, der um vieles geftiegen fein werde, in allen Grafschaften burch zuverläffige Manner untersuchen laffen : nur nach biefem Magstab foll er die neue Rente festfeten. Und ba auch die der Ronigin-Mutter zu ihrem Leibgedinge ausgesetzten Rronlander auf einen bei weitem höhern Ertrag anzuschlagen feien, fo foll ber Ronig ben leberichuß zu feiner Schapfammer ziehen; man will ihm abgekommene Kronlander nachweisen, Die er durch richterlichen Spruch wiedererwerben konne; es sei fein Zweifel, daß er durch Anwendung dieser Mittel sein Gintommen dreimal bober bringen werde, als das feines Ba= ters gewesen sei; in seinem Reichthum aber bestehe seine Dacht. Den hoben und niederen Abel moge er durch ftrenge Gejete zugleich boch über ber Menge und in dauernder Abhangigfeit von der Krone halten, die Sicherheit des Besites verpflichte bie Menschen mehr, als das Bewußtsein ihrer Pflicht. Den Burgerlichen foll verboten werden, liegende Grunde bis über einen gewiffen Werth hinaus zu erwerben: ihre Capitalien wurden fie beffer auf Sandel und Bandel verwenden. Rathgeber meint sogar mit der neuen Einrichtung der Do= manen eine Art von Cehninftem, nämlich die Pflicht zur Beftellung von Mannschaften zu Pferd und zu Fuß verbinden au tonnen. Dann murbe der Ronig die Beifteuern bes Bolfs nicht brauchen, die er doch allezeit durch Aufgeben feiner werthvollften Prarogative erfaufen muffe. Dem Rlerus foll feine weltliche Gerichtsbarfeit gurudgegeben, aber bagegen foll er zur Conformitat angehalten werden: er foll das Bolf mit dem Borte Gottes zur Pflicht loyalen Gehorfams weisen.

Es war bei dem Entwurfe auf administrative und finanzielle

×

Unabhangigfeit, eigen angehörige militarifche Macht, Conberung der Stände in ihre verschiedenen Rreise abgeseben: ungefahr in einem Sinne, wie fich die großen continentalen Monarchien ausgebildet haben. Man nahm dabei vor allem auf Frankreich Bezug, namentlich auf die Feststellung ber Gewalt, welche Beinrich IV. gelungen mar: ein Borbilb, bas schon Carl I. unaufborlich vorgeschwebt hatte. Roch mar es erft acht Jahre, daß ber jugendliche Ludwig XIV., ebenfalls ein Enkel Beinrichs IV., nachdem er durch die tumultua= rischen Aufwallungen ber Fronde, die fogar mit ber englischen Bewegung in einem gewiffen Busammenhang ftanben, von feiner hauptstadt ausgeschloffen gewesen, unter popularem Beifall in dieselbe gurudgefehrt mar, worauf er bie unabbangige Macht der Krone festzusehen begann. Barum follte nicht die Serstellung des Ronigthums in England zu abuliden Folgen führen konnen, wie auf der andern Seite bes Canal8?

Die Aehnlichkeit dieser Ereignisse ist doch nur äußerlich, ihre Verschiedenheit tieser und größer. Heinrich IV. hatte einst seine Hauptstadt, den Sip seiner Gegner, überwunden: er war als Sieger in dieselbe eingezogen: Carl I. war von der Rebellion bezwungen, durch die entschlossenken Führer derselben binsgerichtet worden, der Idee der Bolkssouveränetät war sein Haupt zum Opfer gefallen. Und auch Ludwig XIV. verdankte seine Rücksehr einer unter den Mauern der Hauptstadt geswonnenen Vataille, der glücklichen Kriegführung überhaupt, auf welche erst die Umstimmung der Bevölkerung erfolgt war: Carl II. hatte über keine Wassen zu verfügen. Der Fall, der in dem Gutachten gesetzt wird, war gar nicht einsgetzeten: eine Rebellion war nicht beseitigt worden: selbst

**#** 

die Anhänger des Königs haben dazu nur eben mitgewirkt; die Hauptsache war durch eine innere Umwandlung der emporten Elemente, die Opposition der übrigen gegen das zur Herrschaft gelangte geschehen. Die Restauration in England trug einen durch und durch parlamentarischen Charakter. Carl II. wurde vor allem deshalb zurückgerusen, weil die Ausführung einer parlamentarischen Verfassung ohne den König unmöglich war

Burde der Gedanke, eine autonome Macht der Krone nach bem Beispiel continentaler Staaten aufzurichten, burch die Natur der Ereigniffe, welche zur Berftellung führten, von felbst ausgeschlossen, so war boch bamit nicht gesagt, bag bas Konigthum in feiner parlamentarifchen Stellung und Pflicht lediglich aufgebe. Die Burndbernfung Carle II. ware fogar ohne Bedeutung gewesen, hatten ihm nicht angeborne unverjährhare Rechte zugestanden. Die Usurpation begründete sich auf die Idee der Nationalsouveränetät; unmöglich konnte diese Idee auch bei der Gerftellung des Königthums vormaltend bleiben. Sie ift fpater, in der amerifanischen Republif zu universalhistorischer Geltung gekommen: die Restauration bes Rönigthums in England war ihr entgegengesett. Lords und Gentry, Rechtsgelehrte und Geiftliche, faben vielmehr bas Mittel fich zu behaupten in ber Berftellung einer höchften Macht, beren Befugniffe mit ben ihren von jeher verbunden waren. Sie foufen ihr Recht nicht etma: fie erfannten es an, Dem gebornen König galt ber populare Enthusiasmus bes Empfanges; daß ein junger machtlofer Fürft faft ohne fein Buthun, ohne Theilnahme der benachbarten Reiche, über ftolze, maffenmachtige, bartnadige Begner ben Sieg bavon trug, erschien ber Welt als ein Triumph feines burch bie

Gesetze gewährleisteten Rechtes. Das Erbrecht, durch das vor nicht langer Zeit Schottland zuerst mit England und Irland vereinigt worden war, erschien wieder als der Schlusstein des idealen Gewöldes, das man die Versaffung des Reiches nennt.

Damit hängt zusammen, daß von alle den Veränderungen in der Zusammensehung des Parlaments, die man disher versucht hatte, nicht mehr die Nede sein konnte. Eine eigentlich so zu nennende Repräsentation der Nation würde zu mächtig geworden sein, auf die Länge weder Lords noch König neben sich geduldet, wahrscheinlich in die allgemeine Verwirrung zurückgeworsen haben, der man eben entgehen wollte. Es mußte dei den Wahlberechtigungen bleiben, die selbst als ein Erbrecht der damit bekleideten Corporationen aus der Vergangenheit stammten. So mußten auch die Lords in ihre alteherkömmlichen Nechte wieder zurücktreten: es gehörte zur Resstauration der königlichen Familie, daß die Brüder des Königs neben den andern Peers die ihnen zusommenden Sitze im Oberhause wieder einnahmen.

Wenn aber die alte Verfassung in den verschiedenen Gewalten, aus denen sie bestand, wiederhergestellt wurde, ohne daß
deren gegenseitigen Verhältnisse näher, als es früher geschehen,
sestgesent worden waren, wie hätten nicht auch ihre Streitigkeiten früherer Zeit wieder aussehen sollen? In dem wiederhergestellten König war das Gesühl seiner Prärogative so lebendig wie in irgend einem seiner Vorsahren, zumal da es
mit dem Erbrecht zusammenhing, welches eben zu so glänzender
Anersennung gesommen war. Ein ähnliches Selbstgefühl
aber waltete bei den Lords und den Commons vor. Man
konnte sich in dem setzt obwaltenden Gegensah wider die ge-

meinschaftlichen Feinde vereinigen: von den Festschungen der lesten legislativen Bersammlung mußte vieles zurückgenommen, für null und nichtig erklärt werden; aber so weit konnte das nicht gehen, daß dadurch das Wesen der parlamentarischen Ordnung der Dinge verletzt worden wäre. Die vornehmsten Bestimmungen, durch welche diese auf alle Zeiten gesichert worden ist, schreiben sich gerade von einem höchst royalistischen Unterhause her. Das Ereignis der Restauration ist nur, daß man auf den alten Grund und Boden der Versassung zurückstehrte, auf welchem sich ein Wiederausbruch früherer Disserenzen nicht vermeiden ließ, wie sehr man auch in der Hauptsache darauf angewiesen war, zusammenzuhalten.

Aber noch schwerer als früher mußte jest die Berständigung fallen, da es so viele nen emporgekommene Elemente gab, die nun entweder auszustoßen, oder zu beruhigen, oder aufzunehmen waren, zu benen König, Lords und Commons in verschiedenen Beziehungen standen.

Eine unermeßliche Schwierigkeit lag allein in den geistlichen Verhältnissen. Es war die Erbschaft Carls I., die er
mit seinem Tode besiegelt hatte, daß die anglicanische Kirche
bestehen bleiben müsse; noch waren von den Bischösen ihrer
neun am Leben und eine sehr ansehnliche Zahl von Solchen,
die aus ihren kirchlichen Stellen verdrängt worden waren:
an ihrer Herstellung konnte kein Zweisel sein: aber wie ließ
sich das mit den Ansprüchen der Presbyterianer vereinbaren,
die sich um die Restauration des Königs die größten Vers
bienste erworben hatten? Man kennt einen Entwurf zur
Einrichtung des Reiches, der von Schottland ausging, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paper concerning the settlement of the government in the three

welchem mit der Annahme des rechtmäßigen Erben der Kron doch die Forderung verbunden wird, daß die presbyterianisch Verfassung aufrecht erhalten werden musse, einmal, weil si von göttlichem Nechte sei, sodann weil man durch League un Covenant auch alle politischen Freiheiten der drei Länder ge sichert habe.

Und welches sollte das Verhältniß dieser selbst sein? Di drei Parlamente waren durch Cromwell vereinigt worden vornehmlich in Schottland sah man darin einen Act usurpatorischer Gewalt, welcher mit dieser selbst nothwendig fallen musse

Auf seinem Zuge von Dover nach London wurde de König in Canterbury von den vornehmsten Royalisten be grüßt. Die Wärme der ersten gegenseitigen Bewillsommnun ward aber sofort durch die Forderungen abgefühlt, welche si wegen der Verluste, die sie erlitten hatten, an den Köni richteten; er war ungehalten, daß man ihn mit diesen Din gen bedränge, so wie er auß seinem Reisewagen steige. Dage gen wurde ihm gleich darauf vom General Monk eine Liste von Denen eingereicht, welche sich eignen würden, in den gehei men Rath einzutreten; es waren eben die Häupter der po pularen Factionen, welche seit dem Bruche Carls I. mit den Parlament, gegen denselben gewesen waren. Noch ehe de König nach London gekommen, trat ihm der alte Gegensa der Cavaliere und der Anhänger des Parlaments, der Englan so viele Sahre mit Krieg erfüllt hatte, entgegen.

Als der Garl von Manchefter den König am Aben

nations, bei Bodrow History of the sufferings of the church of England. Introduction 13.

<sup>1</sup> Continuation of the life of Edward Earl of Clarendon, 5, 6. Le ber ift keine andere Notiz von diefen Borgangen übrig.

seines Einzuges im Namen der Lords begrüßte, hat er ihm die Erwartung ausgesprochen, daß er den verschiedenen Interessen gerecht werden, die Zwistigkeiten versöhnen, die Extreme zur Mäßigung zurückführen werde. Welch eine Aufgabe für den jungen Fürsten, der während seines Exils die Menschen nur unter dem Gesichtspunkt, wer ihm mehr oder minder ergeben sei, und von wem er für seine Rückschr etwas erswarten könne. kennen gelernt und danach Abneigungen gestalt, Verbindungen geschlossen, Zusagen gegeben hatte!

Der Staatsrath mußte wenigstens im Allgemeinen nach den Andeutungen Monks zusammengesett werden. ben Führern ber Cavaliere, die als Mufter unerschütterlicher Treue gerühmt wurden, erschienen barin die presbyteriani= hen Lords, die fich von dem König losgesagt, wie Northumberland, San, Manchester, Solche selbst, welche die Baffen gegen ihn getragen hatten, wie Lord Noberts. Diesen gelesten sich alte Cromwellianer bei, die bei der Zurückführung der bewaffneten Macht zum Gehorsam bas Meiste Beleistet hatten, wie Monk und Montague. Auch Ashlen Cooper hatte früher, so lange nämlich, bis ihm Cromwell feine Tochter verfagte, zu den Anhangern deffelben gehört:2 bie aulest erworbenen Berdienste um bie Rudfehr bes Ronigs ficherten ihm fo wie Sollis den Gintritt in den geheimen Rath; beide standen mit Monk in enger Verbindung. Auch einige Anhänger der Faction der Königin=Mutter, welche von berr Sof in Bruffel forgfältig entfernt gehalten worden maren, fanden Aufnahme in den Staatsrath.

Speech of the Earl of Manchester aus bem gleichzeitigen Drudbei Rennet Register 164.

<sup>3</sup> Bgl. die Rote in Carlyle's Cromwell III, 151.

Giner aus fo verschiedenartigen Bestandtheilen gusammen= gesetten zahlreichen Gesellschaft konnten aber unmöglich die eigentlichen Geschäfte anvertraut werben; fie vereinigten fich in den Sanden der alten Bertrauten und Rathe Carle I., die von dem Bater an den Sohn übergegangen waren; Drmond, der die Autorität bei Carl II. befaß, welche einsichtsvolle Manner aus den höchften Classen der Gesellschaft bei jungen Fürsten in der Regel erwerben; Southampton, der ein ftrenges Pflichtgefühl mit tiefer hingebung an die konigliche Sache verband, fur beren Freunde er im Stillen immer einen festen Mittelpuntt gebildet hatte; und ber Rangler Cbward Syde, ber die laufenben Geschäfte, wie bisher auf bem Continent, fo natürlicherweise auch nach ber Rüdfehr gur Entscheidung des Königs vorbereitete. Der Bunich ift aufgetaucht, ihn von den juridischen Beschäftigungen seines Amtes, in beffen Befig er nun wirklich gelangte, befreit zu feben, bamit er fich der Leitung der politischen Angelegenheiten, als erfter Minister, volltommen widmen konne; er wies bas gber von ber Sand; benn ber Ronig murbe fich baburch beeintrachtigt fühlen, und die Nation verlange nicht nach einem verwalten= ben Minifter, sondern nach einem felbstregierenden Ronig. Auch Colepepper hat es noch erlebt, in bem engften Rath des jurudgekommenen Ronigs Sip und Stimme zu haben. Sybe und Colepepper gehörten zu Denen, die zu den Zeiten ber grogen Remonstrang gegen Ende 1641, ale die Frage zwischen ber Beiterbildung der royalistisch=episcopalen oder der Annahme ber presbyterianischen Berfaffung und ihrer bas Ronigthum beschränkenden Anglogien mit Schottland vorlag, fandbaft bie erfte vertheibigten, und bafur in ben gebeimen Rath Carle I. gezogen wurden. Durch feine haltung bei ben Ber-

handlungen von Urbridge, bei denen dieselben religios-politi= schen Fragen in einem andern, für die royalistische Auffassung noch bei weitem gefährlicheren Stabium erwogen murben, hatte Syde fich in dem Vertrauen Carls I. befestigt; als es bald barauf rathfam ichien, dem Prinzen von Bales in den westlichen Provinzen, wie diese es wünschten, eine selbständige Aufftellung zu geben, und einen geheimen Rath für ihn zu bilden, wurden Syde, Colepepper und Southampton, der bereits in Oxford Antheil an den Geschäften genommen hatte, zu Mitgliedern deffelben ernannt. Bei dem Umschlag der könig= lichen Sache in England, der im Jahre 1646 eintrat, begleiteten Syde und Colepepper den Prinzen nach Jersey. Als nach ber hinrichtung Carls I. ein nunmehr königlicher Rath um Carl II. gebildet wurde, erschienen fie als die vornehmften Mitglieder deffelben. Nach der Niederlage von Worcefter und der Flucht Carls II. nach Frankreich trat Ormond am Hofe und im Rathe beffelben an ihre Seite: er ichlog bie engfte Freundschaft mit Syde: wir gedachten oft ihrer gemeinschaft= Rad alle bem, was fie früher gewesen, lichen Thätigkeit. gethan, geleistet und gelitten, gelangten fie bei der Berftellung des Thrones mit einer gewissen Nothwendigkeit zu den hoch-Untrennbar gehörte Secretar Nicholas gu ften Stellungen. ihnen, der bis zur Flucht Carls I. nach dem ichottischen Lager bei demselben ausgehalten und seitdem dem Sohne nicht min= der eifrige Dienste geleistet hatte, wie dem Bater. das strenge Princip des Royalismus in sich dar. Die neuge= bildeten Interessen, die dem Königthum an sich entfremdete Belt, waren in Monk repräsentirt, der aber eben das Meiste beigetragen hatte, um fie jum Gehorsam gegen den König **Ur**üdzuführen. Mit ihm trat zugleich sein vornehmster Vertrauter, William Morrice, in den höchsten Kreis der Regierung als zweiter Staatssecretar neben Richolas. ein. Noch von den Niederlanden her hat ihm der Kanzler seine Freundschaft angeboten, ihn um sein Vertrauen gebeten. In der Verbindung von Monk und Hyde, Morrice und Nicholas nimmt man die Verbindung zweier ursprünglich verschiedenen Elemente, die einander von verschiedenen Seiten entgegenkommen, wahr.

Auf diese Beise wurde über dem Staatsrath gleichsam ein Cabinet gebildet, wie es sich um neu eintretende Fürsten wie von selbst zu gestalten pflegt, aus Männern persönlichen Bertrauens, für die es einer Ernennung kaum bedarf, so wenig wie einer formellen Bezeichnung ihres Geschäftstreises. Bor das Council board, denn das ist der Titel der engeren Bereinigung, gehört eben alles was zur Besestigung des neuen Zustandes nothwendig ist und der höchsten Entscheidung bedarf.

Es kam ungefähr bahin, was noch vor der Rudkehr ir Holland beschlossen worden war: daß der König nur Männer von unbezweifelter Zuverlässigkeit in den wichtigsten Geschäfter brauchen solle, von denen man erwartete, daß sie sich denselber mit Eifer und Geschicklichkeit widmen würden, ohne viel ar sich zu denken, bis der obwaltenden Verwirrung gesteuert und die neue Ordnung der Dinge sest begründet sei.

Bon Nicholas hand find einige flüchtige Aufzeichnunger übrig, aus benen man entnehmen kann, was in den Sipunger der leitenden Männer, bei denen er die Feder führte, vorgetommen ist;' sie beginnen in der dritten Boche nach der Rückfehr, am 15. Juni. Am 18ten wurde in Gegenwart des Königs beschlossen, daß die Versammlungen alle Montag und

Record Office State Papers Domestes series Charles II. Vol. I.

Donnerftag, um 10 Uhr fruh, in bem Bimmer des Ranglers gehalten werden follten. Wirft man einen Blick auf diese taum zu entziffernden Protofolle, fo fällt gleich im Anfang Die Schwierigkeit auf, welche ber Besitz von Dunkirchen veranlaste; man tritt in Berathung, welche Truppen in Garnison dahin zu verlegen, ob fic der besonderen Fürsorge des Parlaments du empfehlen, oder auf die Contributionen, die aus der Rach= baricaft eingetrieben werden konnten, zu verweisen feien. Belondere Beachtung widmet man den Erträgen von Zoll und Accife, auf die man zunächst angewiesen ist: man überschlägt, wie viel fie früher eingetragen haben, wie viel fie jest abwerfen, wie sie vermehrt werden follen; ber König leistet auf das Recht, Davon eximirt zu sein, Berzicht. Ormond läßt sich einen fun-Digen Mann beigesellen, um eine weniger foftspielige Sofhaltung einzuführen. Der Schattammer fallen besonders bie Rudftande ber Seetruppen beschwerlich: man beschäftigt sich Diel damit, wie eine durchgreifende Erleichterung etwa durch Beichoffung und Abzahlung einer großen Summe zu erzielen fei. In den ersten Monaten, bis zur Ernennung Southamp= tons zum' Schapmeister, wurden alle wichtigen Geschäfte ber Schapkammer in diesem Board erörtert: aber man beliberirt darin auch, obgleich der Kanzler bereits die Bermaltung feines Amtes angetreten hat, über die Befegung ber boben Stellen in der Rechtspflege, wobei dann die Frage Dewortritt, ob die dabei zuvorderft in Betracht fommenben Rechtsgelehrten, deren Anstellung sich von einer andern Autorität als der königlichen herschreibt, befördert werden Tollen ober nicht. Bon den Angelegenheiten ber anglicanischen Rirche ist nicht die Rede: die größte Aufmerksamkeit aber erweden die fortbauernden anabaptistischen Regungen. Man

hört von Congregationen, in die Nicmand aufgenomm wird, der nicht die Anerkennung der bürgerlichen Magistra überhaupt abgeschworen und trifft Anstalten gegen fie. Afhl Cooper wird in den Tower geschickt, um die Gefangenen vernehmen; bem General wird eine Lifte von Anabaptist vorgelegt, welche gefährlich erscheinen; man forscht ben ve borgen gehaltenen Waffen nach; wenn man Gefangene fre läßt, so sucht man fich bagegen sicherzustellen, daß fie nie ctwa Unordnungen veransaffen. Unter biefen Umftanden wi es von boppelter Bichtigfeit, Die Berwaltung in zuverläffi Sande zu bringen; man lagt fich angelegen fein, ergeber Sheriffs zu finden; man beschließt, daß die städtischen De giftrate den Gid der Treue leiften follen. Für Guernsen fiet man fich nach einem Mann um, welcher Guter befitt un auf der Insel wohnen will, denn es ift ein Poften des Bet Auch die Angelegenheiten der beiden Rebenreich werden in diefem Board ins Ange gefaßt boch, wünscht max 3. B. wenn eine Deputation aus Irland erscheint, bag be Rönig bann perfonlich in der Versammlung anwesend sei moge. Carl II. zog es vor, die Deputation allein zu em pfangen: er gab aber bem Board Nachricht, bag er berjelber versprochen habe, bemnächst einen oberften Befehlshaber fül Irland zu ernennen und überhaupt eine feste Einrichtung 311 treffen; nach einigen Tagen findet der Board nothwendig, an bie Dringlichfeit einer folden Entscheidung zu erinnern; Ri cholas wird damit beauftragt; bald darauf erscheint ber Ri nig felbst im Board und macht die Mittheilung, bag er Ro berts zum Lord-Deputy von Irland ernannt habe. Go ver nimmt er auch in Bezug auf Schottland beffen Ratbichlage Um die Parteien in biefem gande nicht zu erweden, will ma

Die Truppen daselbst fürs Erste beisammenhalten: doch besteht man nicht auf Unterordnung Schottlands unter Engstand. Den Schotten mag vergönnt sein, ihr eigenes Parlament zu halten, wosern sie versprechen, die Regierung auf eine Beise einzurichten, daß dadurch die alten Rechte des Königs wieder zur Anerkennung gelangen; — die eingeführten Saren soll man dann bis auf Beiteres fortzahlen.

Es entspricht der Natur des Councilboard und seiner Zusammensetzung, daß er auf die legislative Union der drei Reiche ohne viel Scrupel Verzicht leistet. Dafür wird auch Mont gewesen sein, der die Erneuerung der Selbständigkeit von Schottland durch sene Convention, die ihm den Zug nach England möglich machte, vornehmlich begründet hat. Die auswärtigen Angelegenheiten kamen in demselben, zwar nicht vorzugsweise, aber doch auch nicht selten in Erwägung. Man überlegte damals noch, ob es nicht das Verhältniß zu Spanien stören würde, wenn der König den portugiesischen Gesandten empfinge; ein allgemeines Misvergnügen über die bisherige Haltung des französischen Gesandten Bourdeaux zu Ungunsten des Königs gab sich kund; man richtete Reclamastonen wegen weggenommener Schiffe an die Holländer, von denen man doch wieder eine Anleibe erwartete.

ij

Ι

\_\_\_

1.

Bie ausgebehnt aber auch immer ber Geschäftsfreis des Councilboard sein mochte, seine Macht war nur gering. In allen Dingen sah er sich auf die Mitwirfung des Parlaments apgewiesen.

<sup>1</sup> In Clarendon's apology to the house of Lords (Life II, 459) wird faft ein größerer Rachbrud auf die auswärtigen Angelegenheiten bei ben Gefcaften bes Councilboard gelegt, als diefe Protocolle rechtfertigen.

## Imeites Kapitel.

Das Conventionsparlament im Sommer 166

Ursprünglich war die Absicht gewesen, daß das Pa welches aus den letten Wahlen hervorgegangen war, i dienen sollte, die Anerkennung des Königs auszugleich nachher sollte auf dessen Ausschreiben zu neuen geschritten werden, denn nur ein burch den König s sammenberusens Parlament könne als ein gesetzliche

Man zog jedoch in Betracht, daß neue Wahlen i Augenblick alle Leibenschaften aufregen und die ei mene vermittelnde Stellung, gefährden würden. (ersten Handlungen des wiederhergestellten Königs er das ohne sein Ausschreiben gewählte Unterhaus al mäßig anerkannte, obwohl das dem Rechtsgefühl der nicht vollkommen entsprach. Nur die Besugniß, die Llung aufzulösen, behielt er sich ausdrücklich vor.

Weiter zu gehen, wäre auch deshalb unthunlich weil das Unterhaus, ohne auf die Rückehr des Kwarten, nach der Proclamation desselben unmittelhangelegt hatte, um die in der Erklärung von BiSprache gebrachten Puncte zu erledigen. Waren d von London aus in Anregung gekommen. Schon Bekanntmachung vom 8. Mai war zu lesen, daß Parlament versammelten Commons mit einigen Phäftigt seien, die eben für das Land die wichtigste namentlich einer Acte zur Sicherstellung der protess

Religion, einer andern der Amnestie, einer dritten zur Zahlung der Rückstände der Truppen zu Land und zur Sec.

Die wichtigfte ober wenigstens bringenbste von allen war bie zweite: wie man sie nannte, der Bergessenheit, Indem= nitat und freien Bergebung. Denn darauf beruhte es, in wie fern die Ungabligen, welche an der Emporung gegen den König Theil genommen hatten, nach der Rückfehr deffelben vor der Anwendung der alten, Jaum Schut ber Krong verfasten Gefete gefichert sein follten, oder nicht. In der Erflarung von Breda war schon ausgesprochen, daß eine allgemeine Berzeihung gewährt sein solle. Aber einmal bedurfte diese Ankundigung noch der bestätigenden Testsetzung in parlamentarischer Form: hauptsächlich aber hatte der Rönig eine Ausnahme angekundigt: Die, welche an der Verurtheilung und hinrichtung seines Baters Theil genommen hatten, sollten keine Berzeihung zu erwarten haben. Deren Bestrafung war gleich= fam die Bedingung ber Amnestie für die Uebrigen: schon am 12. Mai ist es darüber bei ben Commons zu einer Debatte Betommen, welche das wichtigfte Moment der politischen Bufunft berührte. Ein Mitglied bemerkte, daß zwischen Denen, welche bei der Verurtheilung Carls M. mitgewirkt, und Denen, welche das Schwert gegen ihn getragen hatten, fein wesentlicher Unterschied bestehe. Aber dabin ging gerade ber Ginn ber Amnoftie, alle Die, welche während des langen Parlaments fich gegen den König erklärt ober vergangen hatten, vor der Race der Gesetz zu ichuten: nur Die, denen der Ronigsmord zur Last fiel, eben die Borkampfer der Republikaner und Fanatiker, wollte man berfelben überlaffen. berftrebende Mitglied erfuhr von Seiten des Saufes icharfe Burechtweisung: denn unmöglich könne man diefe handlungen

I

gleichstellen, die Binrichtung bes Ronigs, vor ber man Ab icheu empfinde, und Theilnahme an einem Kriege, ber gun Bwede gehabt habe, Delinquenten zur Strafe zu ziehen un die wohlerworbenen Freiheiten zu vertheidigen. Commons an ber Rechtsbeständigkeit ber Grundfage be langen Parlaments im Allgemeinen festbielten, wurde bei Serjeant-of-arms eine Lifte von Denen, welche bei ber Ber urtheilung Carls M. mitgewirft hatten, eingehandigt, um bi barin Bezeichneten einzuziehen. Doch wollte man auch i Bezug auf diese Daß halten. Dan beschloß, daß nur fieber von Denen, welche über den Konig zu Gericht geseffen, von ber Amnestie ausgenommen sein follten. Auch nachbem ber Ronig zurudgekommen mar, waltete biefe Abficht ber Schonung vor. Auf den Antrag der Commons ward eine Proclamation erlaffen, durch welche die Konigerichter fammtlich, sowie die Beamten bei diesem Gericht aufgeforbert murben, fich binnen vierzehn Tagen freiwillig zu ftellen, unter ber Berwarnung, daß fonft die Amnestie feine Anwendung auf fie finden werde: was doch die Borausfegung einschließt, bas das in diesem Kalle geschehen konne. Bald darauf wurden bie Sieben genannt, welche ihr Leben unbedingt verwirft haben Es waren die Saupter der niedergeworfenen Factionen, Barrifon, der Anabaptift, der ftarre Republifaner Sott und einige Andere, die fich durch Gewaltsamkeiten den allge meinen haß zugezogen hatten. Sie sollten gleichsam all Sühnopfer für den Ronig und die Lords, die ihm im Tob gefolgt maren, fallen. Die andern Mitglieder bes Gericht hofes follten die Wohlthat der Amnestie ebenfalls nicht ge nießen, aber boch ihres Lebens verfichert fein.

I

Denn noch eine zweite Rategorie von Auszunehmende

an auf, zu ber außer Diefen noch zwanzig Andere sollten, die in den Beiten der Unruhen eine vorzüg= reifende Wirksamkeit ausgeübt hatten. Die Namen einer nach dem andern genannt, und eine Debatte e größere oder geringere Schuld eröffnet. 1 So hat 3. B. Whitelocke als einen Schuldigen bezeichnet: und Palmer haben ihn in Schut genommen. ige ihm, fagten fie, Ungnade zeigen und ihm eine Strafe auflegen, aber nicht etwa seine Besithumer en, schon darum nicht, weil er eine zahlreiche Familie Ve ftellte sich heraus, daß er auch dem König Dienste hatte: worauf man diefen Ramen fallen ließ. Aber , als würde man bei der Zahl von Zwanzig nicht leiben. Die Autoren, welche die hinrichtung bes vertheidigt hatten, wurden perfonlich in Anspruch ge-, unter andern John Milton, der Dichter. Und immer ihrte die nicht mehr in bestimmte Schranken gebauntel Von den Königerichtern ging man auf die Mitglieder gen hohen Gerichtshöfe fort, ferner auf Die, welche ig abgeschworen, gegen ihn petitionirt, und weiter Generalmajore und ihre Gehülfen bei dem Gin= er Abgaben, namentlich die Beamten und Commiffare, ei reich geworden waren; benn man muffe bie me wieder ausdruden, welche fich vollgesogen. ntemitglieder von 1648 erhoben Entschädigungean= regen Die, von denen fie damals gefangen gehalten aeichloffen worden maren.

n fieht das aus dem Anszuge eines fragmentarischen Tagebuches, Berfasser der alten Parlamentsgeschichte zugestellt wurde und ient, wieder hervorgesucht zu werden. O. P. H. III, 382.

Und indessen hatten die Lords die nämliche Frage icho I in die Sand genommen. Das Saus der Lords war im Lgu Te des Monats Mai wieder febr zahlreich geworden. Forderung des Königs hatte man die von feinem Bater no d beffen Entfernung von London vorgenommenen viel bestrit te nen Ernennungen anerkannt, auf ben Grund, bag es bem Sonig zustehe, Ehren und Bürden zu ertheilen. Bir finden da um mehr als 60 Lords, ungefähr eben so viel Barone, und cine entsprechende Ungahl von Biscounts, Marquis und Berzogen in dem Oberhause vereinigt, so daß man die Raumsichteiten des Hauses erweitern mußte. Der Lordfangler Syde hatte ben Wollfack eingenommen. Am 13. Juli ericbien George Mont, den der Ronig zum Baron de Potheridge, Grafen Lor = rington, Herzog von Albemarle erhoben; von zwei ander Pecro eingeführt, überlieferte er dem Lordfangler knieend fei =1 Patent, und wurde von dem Bappenfonig auf seinem SE 🕏 geführt. Die Commons hatten ihm ein ehrenvolles Gele gegeben: die Peers fprachen dem Ronig ihren Dant für feir Ernennung aus: noch war er ber große Mann bes Tage-In dem erneuerten Saufe der Lords pulfirten die Gefühle, bie zur Restauration geführt hatten, und die Antipathien gegen die Gewalthaber der letten Jahre bei weitem lebhaftes als bei ben Commons. Ein Committee ward nieberge fest, um die Bewaltsamkeiten in Betracht zu ziehen, welche Die Lords in ihren Personen und ihren Privilegien erfahren; man zog Männer zur Berantwortung, die fich burch Rebn und Sandlungen gegen ben Kouig besonders groblich vergangen hatten: und nahm Die in Anspruch, die einft bei ben Sinrichtungen ber großen Lords, Capell, Solland und Samilton, mitgewirft hatten; mit ber Indemnitatsbill, wie tie endlich

rus dem untern Saufe herüberkam, war bas obere nicht fehr zu= "Ich gerathe in Feuer und Flamme", fagte Lord Briftol, ' "wenn ich daran denke, daß das graufam vergossene Blut so vieler trefflichen Personen von allen Ständen nach Rache schreit, ohne fie zu finden, daß verworfene Menschen n den Spolien der loyalsten Mitglieder der Nobility und Bentry ferner über sie triumphiren sollen; wer kann bessen gebenken, ohne daß sein Berg in Buth entbrenne?" - Den= toch ermahnte er bann die Lords, diesen Gefühlen nicht Raum n geben, um des allgemeinen Beften willen. Denn ichon entiprang aus bem, mas aus ben beiben Saufern verlautete, Die Meinung in der Nation, als werde die Indemnitätsbill durch so viele Ausnahmen mehr den Charafter einer Strafbill ale einer Acte der Berföhnung und Bergeihung erhalten. Bornehmlich die Sauptstadt gerieth darüber in Aufregung. Nicht allein, daß die Regierung nicht mehr hoffen konnte, einen Borichuß, deffen fie auf das bringenofte bedurfte, von ber City zu erlangen: fic besorgte, daß es überhaupt Shwierigkeiten haben werde, die Auflagen einzuziehen: die Truppen zu besolden, die allgemeine Ordnung zu erhalten. In dieser Berlegenheit erschien der König, von dem Councilboard noch besonders dazu aufgefordert, am 27. Juli in der Ber= sammlung der Lords und beschwor sie, alle Animosität, alle Gedanken an Rache, alle Erinnerung an die erlittene Unbill fahren zu lassen, und die Amnestie zu genehmigen, ohne irgend Jemanden, außer die Mörder seines Baters, davon auszunehmen. Er verlag die Worte seiner Declaration von Breda, die dies ankundigte: ohne dies Bersprechen, sagte er,

¹ The Earl of Bristols Speech in the house of Lords, 20. July, pon the bill of indemnity. Somer& Tracts VII, 460.

würden weber fie noch auch er felbst an diefer Stelle fein. Sierauf faßten die Lords ben Gedanten, bag die Beftrafung zwar keine andern, aber die bei dem Berfahren gegen Carl I. Betheiligten insgesammt begreifen solle. Die Commons fträubten fich bagegen: fie wollten namentlich bie in ber Proclamation enthaltene Busage für Die, welche sich freiwillig gestellt hatten, aufrecht balten: aber ber Bordtangler erwiederte, daß das doch weder von dem König noch von den Lords als ein Versprechen der Verzeihung verftanden worden fei: -Blut konne nur durch Blut gefühnt werden; man wurde fich einem Schiffbruch ansfeben, wenn man nicht einige Benige über Bord werfe; Schonung der vornehmsten Schuldigen wurde der Begnadigung der Andern ihren Werth nehmen: Niemand wurde fich bem Konig verpflichtet halten, wenn er Allen verzeihe. Man fügte binzu: biefe Menschen feien noch immer höchft gefährlich, moge man fie im ganbe behalten ober verbannen, benn auch aus ber Ferne wurden fie einwirfen: und ichon veröffentliche man auch im ganbe gibelle, in benen die hinrichtung Carls I. aus Grunden gerechtfertigt werde, welche eben so gut auf Carl II. Anwendung finden murben. Mit glücklichem Tact erzählte ber Rangler, einst bei seiner Sendung nach Spanien habe ibn der König zu der Erklärung angewiesen, daß an der Ermorbung seines Baters weder das Bolt noch bas Parlament eine Schuld habe: fie fei lediglich das Wert einer fleinen Anzahl verbrecherijcher und miggläubiger Menschen. Diefe Meußerung machte den beften Gindrud; fie traf gerade jum Biele. Denn eben darauf tam es an - und es war das erfte Beftreben

<sup>1 22.</sup> Mug. Report of Sir Heneage Fench. O. Parl. Hist. XXIII, 437.

des von jeder andern Berschuldung zu trennen. Sie gaben zu, daß auch Die, welche sich freiwillig gestellt hatten, "wegen ihrer gräßlichen Berrätherei und Mordthat" vor dem Gericht erscheinen, aber die Execution des Urtbeils, das über sie geställt werde, bis zu weiterer parlamentarischer Beschlußnahme ausgeschoben werden solle. Die Absicht, die Beisiger anderer Gerichtshöse ebenfalls zur Strafe zu ziehen, ließen die Lords auf die Einrede der Commons fallen. Diese dagegen verzichteten nach dem Sinne der Lords auf die zweite Kategorie der Auszunehmenden: nur Männern wie Lambert und Bane ward ihr Name und Ruf verderblich; man hat wohl gesagt, Bane müsse nicht sowohl wegen des Königs als um des Königsthums willen sterben; sie wurden beide einer eventuellen Besstrafung vorbehalten.

Es war ein Bürgerkrieg. Die am meisten compromittirten Führer der republikanischen und fanatischen Partei sollten für die Versuche, die Monarchie umzustürzen, nachdem
sich diese wiederhergestellt hatte, mit ihrem Leben büßen. So
sonderbar es an sich aussieht, so entspricht es der Lage der
Dinge, daß in dem Gerichtshof, der über die Regiciden zusammengesept wurde, neben den Royalisten auch die alten presbyterianischen Lords wie Manchester, Viscount Say and Seal,
Roberts Theil nahmen, so wie Monk, Montague, Cooper, die
sich einst zur Regierung des Protectors gehalten hatten. Sben
im Kampse mit den Fanatisern waren sie alle zur Monarchie
zurückgekehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. Thomas moved to have somebodie die for the kingdom as well as for the king and named Sir H. Vane. Engebuch in O. Parl. Hist. 443.

Bei'der Eröffnung des Berfahrens vor der Grand-jury. von Middleffer, in hidehall, 9. October 1660, nahm ber Borfipende, Gir Orlando Bridgeman, seinen Standpunkt in bem Begriff bes englischen Ronigthums, das wiewohl nicht abfolut, benn es werde nach ben Gefegen vermaltet, boch auch an feine Bedingungen gebunden fei und von Gott unmittelbar abhänge, fo daß Niemand eine 3mangegewalt über den Ronig befige; diefen Ginn verband er mit bem Ausbrud: imperiale Rrone von England." Die Angeflagten begründeten in den folgenden Berhören ihre Vertheidigung vornehmlich auf zwei Momente. Sie behaupteten, eine Sache, welche von Gott burch sichtbare Zeichen als die feine anerkannt worben, ge= wiffenshalber verfochten, und zugleich in gutem Glauben an bie gesetsliche Autorität bes Parlaments gehandelt zu haben. Auf die erfte Einwendung ließ fich Sir Orlando nicht ein: es sei eine Ausflucht, mit der man jedes Berbrechen entschulbigen konne. Die zweite bezeichnete er als vollkommen grund= los; benn bas Parlament beftebe aus bem Ronig felbst und den beiden Säufern; Riemand habe meinen konnen, von einer geringen Fraction bes Unterhauses, faum dem achten Theil der Mitglieder, die Berechtigung zu empfangen über den Ronig zu Bericht zu figen, bem ein jeder bei feinem Eintritt ben Gib ber Treue geleistet, ben feine Gewalt auf Erben gu richten habe. Es ift nicht diefes Ortes, auf die perfonlichen Motive der Bertheidigung oder der Berdammung einzugeben. Den meisten Gindruck machte John Coot, ein vielgeubter Rechtsgelehrter, der felbst eine Zeitlang Chief-juftice in Irland gewesen war. Er bezog fich auf bas Statut Bein= riche VII., nach welchem ber Gehorsam gegen ben factischen Ronig nicht zum Berbrechen gemacht werden konne: was aber

von dem factischen König gelte, das werde billigerweise von jeder factischen Staatsgewalt angenommen. Der Gerichtshof vermarf das icon beshalb, weil das Statut Beinrichs VII. burch und burch eine royaliftische Tendeng habe. Die Angeflagten wurden sammtlich verurtheilt, ohne Rücksicht darauf, ob fie in dem Gerichtshof ober auch außerhalb beffelben Antheil an ber hinrichtung genommen hatten. Rraft bes ge= troffenen Abkommens wurden Die, welche fich freiwillig ge= ftellt, wieder in ben Tower zurudgeführt; boch waren es noch immer zehn, an benen die Erecution vollstreckt wurde. ftarben in ber Buverficht, daß ihre Sache bie gute fei. Sarrifon fagte, Gottes Beift gebe feinem Beifte Zeugniß: balb werde man erfahren, daß in der Sache, für die er fterbe, etwas gottliches fei. Lebe wohl, fcrieb Coot an feine Frau: wenn ich todt bin, wird mein Blut um Rache schreien. Nur Sugh Peters hatte wie einft Thomas Münzer alle haltung verloren: schwerlich mar er so tief von seinen Doctrinen überzeugt, wie die Laien, benen er fie verfündigt hatte; man fah ihn wie trunken nach dem Schaffot taumeln: feine Sinrichtung wurde von der umftehenden Menge mit wildem Beifallege= Spätere haben fich gerade biefes Mannes schrei bearüft. angenommen. Die Executionen geschahen in Charingcroß, an einem Plat, von wo man die Statte von Whitehall erblickte, auf welcher ber König hingerichtet worden war; 1 Jedermann follte in die Augen fallen, daß Bergeltung an ihnen geubt werbe. Man meinte, die Manen bes Singerichteten burch bas

Die Beitung vom 13. October beschreibt ben Railed place where Charing cross stood, whithin which rails a gibbet has been set up, whereon he (Harrison) was hanged with the face towards the banquetting house at Whitehall.

Blut feiner Berfolger zu fühnen. Es war Blut gegen Blut, aber zugleich Entscheidung einer politischen Doctrin. Beim Schluß der Verhandlungen führte Orlando Bridgeman noch einmal die Stellen aus den Statuten an, in benen ber Ronig als das Saupt des Bolts, das Saupt des Gemeinwesens, nur Gott und feiner andern Gewalt unmittelbar unterworfen bezeichnet wird, und die Eidesleiftungen der Treue und bes Supremats, worin von den Angeflagten ein bem entiprechen= bes Berhalten gelobt worden war. Er bezeichnete es als bas Fundamentalgefet von England, bag feine Autoritat, weder eines Ginzelnen (etwa des Papftes), noch einer Rörperschaft, aber auch nicht das Bolf, weder in feiner Gefammtheit, noch durch Repräsentation, eine gergitive Gewalt über ben Konig von England ausüben durfe. Er erinnerte baran, bag bei bem Eintritt König Jacobs I. Lords und Commons als die Repräsentanten der ganzen Nation ihm und seinem Erben na= türlichen Gehorsam und Bertheidigung mit ihrem Blut und Leben zugefagt hatten. Es war die Berlepung biefer Grund= fäße, um beren willen die Ronigerichter die Todesstrafe erlitten. Man hat gesagt: mare bas nicht bas Gefet, fo murben fie in der That Martyrer fein, wofür fie von ihren Anhangern gehalten wurden. Damit aber war nicht etwa die unumichränkte Gewalt proclamirt. Indem Bridgeman die Lehre wiederholte, daß der König nach englischem Gesetz nicht Unrecht thun fonne und perfonlicher Berantwortung überhoben fei, betonte er doch, daß man gegen Den, welcher auf Befehl des Königs Unrecht thue, die Gulfe der Gefene babe. 3n

Die Auszüge aus diesen Reden bei Echard und in Somers Tracts sind nicht ganz zuverlässig. Die Worte in der Schluftrede, State Trials V, 1226, sauten: Remember that no power no person no community

biesem Gegensatz ber Unverletzlickleit des Königs und der gesetzlichen Verantwortlickseit Derer, die auf seinen Besehl handeln, liegt der Grund- und Eckstein der englischen Versfassung. Aus den Ereignissen der letzten Jahre entsprang für das Gefühl der Menschen die Nothwendigkeit, vor allen Dingen das erste unerschütterlich sestzustellen; wie nun aber das andere mit der Thätigkeit und Selbstbestimmung des Kürsten, die doch als nothwendig anerkannt wurde, zu vereindaren, was in jedem Falle das Gesch sein solle und könne, das war die Frage der Folgezeit und aller Jahrhunderte.

Abgesehen von den Regiciden, ist die Amnestie sehr umfassend. Sie sept fest, daß alle und jede Verräthereien und Felonien oder Verheimlichungen derselben, alle Verbrechen oder Vergehungen gegen die Ordnung des Staates, welche man entweder angerathen oder besohlen oder selbst begangen hat, gleichviel ob allein oder in Verdindung mit andern, in der Zeit vom 1. Januar 1637 an bis zum 24. Juni 1660, vergeben und vergessen sein sollen. Der Zeitraum war so weit gezogen, um alles, was von der ersten Verbindung einiger englischen Großen mit den Schotten bis zu völliger Durchsührung der Restauration geschehen war, zu begreifen. Während der langen Unruhen und Kriege, so sagt der König im Eingang, seien Viele von seinen Unterthanen straffällig geworden: er wolle aller Verfolgung derselben ein Ende machen.

or body of men, not the people either collectively or representatively have any coercive power over the person of the king by the fundamental laws.

The law in all cases preserves the person of the king to be autorished, but what is done by his ministers unlawfully there is a remedy against his ministers for it. State Trials V, 1228.

An act of free and generall pardon, indempnity and oblivion.

Rein Berbrechen, bas gegen ihn ober feinen Bater begangen sei, solle ferner an irgend Semandem gerichtlich beimgesucht werden, oder zum nachtheil in Bezug auf Leben, Befit, Ehre und gesellschaftliche Stellung gereichen. Der Könia meinte, indem er, vorbehalten jene Ausnahme, in fo umfaffender Beife von der Ausführung der alten Gefete Abstand nahm, die Beobachtung berfelben für die Butunft wieder möglich zu machen. Er fagte: für bie Gesammtheit sei bas unbedingt nothwendig; aber es mare unausführbar, fo lange fich jeber Ginzelne durch das Gefet mit bem Berberben bedroht fühle. Indem der König der Indemnitätsbill feine Sanction verlieh, sprach er aus, bag er boch gegen einen Jeben, welcher in Bufunft aufrubrerische Gefinnungen fund gebe, trop feiner natürlichen hinneigung zur Milbe, aus Gemiffenhaftigkeit unnachsichtige Strenge walten zu laffen fentschloffen feid

Das alte Hochverrathsgeset war Unzähligen wie ein über ihnen hangendes Schwert erschienen. Daß es für die Perriode der Unruhen außer Wirksamkeit geset wurde, gab der Gesellschaft, wie sie damals in England beisammen war, wieder ein Gefühl von Sicherheit: es war die Bedingung der Restauration. Es kam hinzu, daß man auch in Bezug auf die eingezogenen Güter mit größter Schonung versuhr.

Nun erst konnte von den Geldbewilligungen, die am unerlählichsten waren, ernstlich die Rede sein. Deren waren besonders zweierlei: die eine für die Auflösung der Armee, die andere für die Ausstattung der Krone; sie waren schon zur Sprache gekommen, aber immer zurückgelegt worden.

Man wird fragen, in wie fern fich hoffen ließ, daß die Armee, die einst die Gewalt beseffen und fie in jedem Augenblick für sich selbst oder zu Gunften des Königs wiederergreifen konnte, geneigt sein werde, fich auflosen und badurch vernichten zu lassen. Es war die Rachwirkung des Berhältriffes, in das fich Monk zu ihr geset hatte. In-bem Augenblick, raß die Declaration von Breda angenommen wurde, welche Die befinitiven Ginrichtungen von den Beschlüffen das Parlanents abhangig machte, hatte fich auch die Armee benfelben anterworfen. Der Rath ber Offiziere erklarte bem General, Dant ber von ihm eingeführten Disciplin feien fie bereit, vie ihm felbst, "fo auch ber Gewalt, welche Gott über fie epen wolle", Gehorfam zu leiften: namentlich fich bei bem ju beruhigen, "was ber herr aus den Berathungen bes ge= genwärtigen Parlaments hervorgeben laffen wolle." 1 - Sie neinten in der Declaration bes Ronigs alle die Festsepungen u feben, für welche fie einst zu den Waffen gegriffen hatten: Die Erhaltung der protestantischen Religion, der Privilegien Des Parlaments, der Freiheit der Unterthanen, der Fundanentalgesetze bes Landes und der Burbe des Königs selbst, als deffen getreue Unterthanen fie fich bekannten. Der Ton ihrer Abresse erinnert an den, der bei der ersten Waffenerhebung unter Effer vor dem Emportommen der Independenten angeschlagen worden mar. Da nun die Offiziere seitdem den Gib der Treue geleistet hatten, so hatte es scheinen konnen, als ob sich nichts weiter gegen fie fagen ließe. Aber weder bem Ronig noch dem Parlament wollte ihr längeres Bestehen zu Sinne. Dem leptern nicht, weil eine stehende Armee und ein Parlament nicht wohl zusammen bestehen könnten. Dberft Birch sagte, er gehore felbst zur Armee, aber er muffe erklaren, daß die Frei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The humble address of the officers of your Excellencies (the Lord General Monk) army in the name of themselves and their Brethren. Baters Chronicle 772.

heit des Volkes nicht sicher sei, so lange sie bestehe. Dem König und seiner Regierung, dem General selbst, der sie commandirte, erregte die Natur der Elemente, aus denen sie zusammengeseht war, Bedenken. Unverzüglich nach der Annahme der Indemnitätsbill, wurde der Bericht eines über die Angelegenheit niedergesehten Ausschusses verlesen, mit einem Plane, den Monk dafür gemacht hatte; eine kurze Debatte erfolgte, in der man nochmals die constitutionelle Tradition gegen die Armee hervordob; sie erhalte die Nation, sagte Morrice, der Bertraute Monks, wie in einer sortwährenden Erderschütterung; — der Beschluß war, daß die gessammte englische Armee so bald als möglich ausgelöst werze den solle.

Es hatte jest feine Schwierigfeit mehr, bas bagu erforberliche Gelb herbeizuschaffen. Gine Commission aus beiben Saufern murde mit Ausführung des Geschäfts beauftragt; auf beren Anweisung leifteten bie Schapmeifter Bablung. Nicht allein wurden die Rückstände vollständig abgezahlt: man fügte noch ein fleines Geschent, die gohnung einer Boche hinzu. In England und Wales wurden 16 Regimenter zu Fuß, jedes zu 1000, und 13 Regimenter zu Pferd, jedes zu 600 Mann, wie sie das Loos traf, aufgelöst; außerdem fünfzig Garnisonen. Die meisten Eptlassenen fanden sich in ihr Schidfal, benn fie meinten barin bas Balten ber gottlichen Borfebung zu erkennen. Biele von ihnen tehrten zu ben Gewerben gurud, welche fie früher getrieben batten, au welchem 3med bas Parlament einige Erleichterungen in ben Gesetzen votirte. Man sah Manche, die als Sauptleute und Oberften in der Armee gedient hatten, wieder zu bem Sandwerk greifen, bei dem fie als Knaben hergekommen maAndere freilich hielten fich für verrathen von Monk, mit ank belohnt von dem König; fie warteten der Gelegen= , um dem Ingrimm, den fie jest in sich zurückbrängen ten, ein ander Mal Luft zu machen.

Mit dem Bedürsniß der Armee brachte der König bei Annahme der Indemnitätsbill zugleich auch das eigene das dringendste zur Sprache. Man hatte ihm jene vielsttene Auflage, Pfunds und Tonnengeld, ohne Schwiesit bewilligt. Aber er versichert, daß ihr Ertrag durch wöchentlichen Zahlungen für die Seemacht vollständig aufstrt werde: ihm sei nichts zu Händen gekommen, als was das Parlament einst nach Holland geschieft habe; davon er bisher gelebt; seinen Brüdern habe er noch nicht n Schilling gegeben; er könne Niemanden, der ihn in itehall besuche, zu Tische bitten.

Die Ordnung der Staatsverwaltung, deren Kosten mit n des Hosphalts damals noch vermischt wurden, machte iberdies nothwendig, dem König ein bestimmtes Einkomzu verschaffen. Um für die Summe desselben einen Anzu gewinnen, setzte man fest, daß für Carl II. ein Einsmen, wie es sein Bater bezogen, gesichert, dies aber noch is vergrößert werden solle. Man rechnete nun, daß Carl I. uhigen Zeisen 900,000 Pfd., freilich zum Theil aus Quellen, das Geseh nicht gewährleistete, eingenommen, daß er aber 200,000 Pfd. mehr ausgegeben habe. Man glaubte ig zu thun, und nicht ohne Schwierigkeit ward es dahin :acht, wenn man beschloß, daß der König ein Jahresein-

<sup>1</sup> Journals of Lords XI, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Summen find von 1637 bis 1641; 895,819 Pfb. 5 Sh. und 000 Pfb.

fommen von 1,200,000 Pfd. haben follte. Der Sprecher hat bei der Ueberreichung der Bill bemerkt, daß man ihn dadurch in den Stand zu sehen meine, den Glanz seiner Krone aufzrecht zu halten.

Es leuchtet aber ein, daß das nur sehr unvollsommen der Fall war. Das Einkommen, das der König bereits zog, ward auf 800,000 Pfd. angeschlagen: man hatte es allerbings um 400,000 Pfd. vermehrt; aber im Councilboard bemerkte man, daß die Ausgabe um eine Million höher sei als die Einnahme, und um sie ins Gleiche zu sehen, eine Mehrbewilligung von 600,000 Pfd. nöthig gewesen wäre. Der König hatte in seinem Eril 3 Millionen Schulden gemacht: und dafür schwere Zinszahlungen stipuliren müssen; eine Last, die seinen Schuldern fast unerträglich siel; für außerordentliche Bedürfnisse stand ihm kein Pfennig zu Gebote. Das Parlament hielt ihn in vollsommener sinanzieller Abhängigkeit.

Earl II. empfand biefe Beschränfung auf das tieffte. Er war lebenslustig, ein schlechter Haushalter, verschwenderisch; unaushörlich machten seine alten royalistischen Freunde Ansprücke an ihn; er hätte ihnen mit Freigebigkeit entgegenfommen mögen. Und überdies hatte er weitaussehende Plane im Ropf, zu deren Aussuhrung er ein selbständiges Einkom-

<sup>&#</sup>x27; supporting and upholding that grandeur and splendour, which is due to your Majesty. Rebe Grimftone's vom 13. Sept.

<sup>2</sup> Ralph, instematischer Gegner bes hofes, 30. Sept.: they did not undertake to sadole the people with the whole load of the government they took care to continue the purse in their own power; — it was never their resign to put him above dependence. Für die Behauptung, daß es nur auf Lord Clarendon angetommen wäre, dem König eine genügende Bewilligung zu verschaffen, sinde ich keinen haltbaren Beweis.

į.

men bedurfte. Der Gedanke entsprang in ihm, sich auf die eine oder die andere Beise vom Parlament zu emancipiren; ein Gedanke, der sein Leben beherrscht hat und gleich damals auf seine Haltung in den auswärtigen Angelegenheiten bestimmend einwirkte.

## Brittes Kapitel.

Beziehungen der außern Politik. Bermahlungen in der königlichen Familie.

Jan. 18, 19

Ich weiß nicht, ob man sagen barf, daß es negative Ereignisse giebt; als eines der wichtigsten würde es mir dann erscheinen, daß die Wiederherstellung des Königthums in England sich ohne directe Einwirkung von Seiten der großen continentalen Mächte vollzog. Die politische Selbständigkeit des Reiches, welche die Andors begründet und die Stuarts über ganz Britannien ausgedehnt hatten, die so eben unter Eromwell auf das mächtigste zur Erscheinung gekommen war, wurde durch die Art und Beise der Rücksehr des verjagten Königsstammes bestätigt.

Was aber in den Zeiten der Krisis nicht geschehen war, trat nach derselken ein: König Carl II., von jeher gewohnt, fremde Unterstützung nachzusuchen, fühlte sich durch die unssichere Lage seiner Autorität auch nach seiner Herstellung zu dem Versuche veranlast, die Beihülfe fremder Mächte für seine innern Verhältnisse in Anspruch zu nehmen.

Zuerst hat er sich an Holland und an Spanien gewendet. Im Juli 1660 ließen die Generalftaaten König Carl II. die Erneuerung ihrer alten Allianz mit England in Erinnerung bringen. Ormond und Syde antworteten ben Sollanbern: die Garantie gegen außere Feinde, welche ben Sauptpuntt ber Stipulationen gebilbet haben murbe, fei fur ben Ronig von England ohne Werth; getrennt von ber gangen Welt, bedürfe er nur eine Garantie gegen seine Gegner im Es war die Zeit, wo es mit ber Entlassung ber Armee noch zweifelhaft ftand: man erwartete auch eine Gegenmirfung von ber fanatischen Partei. Der Ronig fagte bem Gesandten: er werde der Republit auf immer verpflichtet sein, wenn fie ihm zwei Millionen zu biesem Zwed barleiben wolle.1 Und nicht geradezu wies die Republit das zurud; der Rathspenfionarius hat es einmal für thunlich erflart. Die Sache icheiterte baran, daß ber Ronig fich balb hernach burch die Stadt London und bas Unterhaus beftime men ließ, die Navigationsacte von 1651 zu erneuern. In ben Generalftaaten machte bies einen fo widrigen Ginbrud, baß fie nicht hatten dahin gebracht werben tonnen, feine Regierung durch eine große Anleibe zu unterftuten.

Noch unumwundener hat der König seine Gesinnung im Gespräche mit einem alten Freund, der als spanischer Bevollmächtigter zu ihm gekommen war, kundgegeben.

Der spanische Gesandte im Haag, Don Estephan de Gomarra, hatte es möglich gemacht, der erste fremde Geschäftle träger zu sein, der den König Carl auf seinem Wege von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. de Nassau an den Rathspensionarius J. de Witt 16., 23. 341.
14., 17. Sept., und die Antworten Witts vom 24. Sept., 8. Oct. 31 der hollandischen Sammlung der Briefe de Witts.

Breda nach dem Haag begrüßte. Durch die mißtrauische und besleidigende Eile, mit welcher der König Brüssel verlassen hatte, ließ er sich nicht abhalten, da es darauf ankam, den Einswirkungen von Frankreich oder gar von Portugal im ersten Augenblick zu begegnen. Er erfreute sich einer sehr guten Aufnahme und begleitete den König nach dem Haag. Carl II. zeigte in den politischen Gesprächen, auf die er bereitwillig einging, viel Hinneigung zu Spanien; er sagte wohl: er habe Allianz mit Philipp IV. und wolle sie halten.

Bu einer nähern Verhandlung kam es jedoch erft, als General Marfin, ein alter Freund von den Riederlanden ber, ihm im September 1660 einen Besuch in Beftminfter machte. Marfin ftand in enger Berbindung mit dem fpanifchen Gefandten in Frankreich, Fuenfaldana, dem er über feine Gespräche mit bem Konig Bericht erstattete. Carl II. verbarg nicht, daß er von den spanischen hoben Beamten in ben Niederlanden nicht selten Kränkungen erfahren habe; er fagte, er wurde ein Seind von Spanien fein, ware er nicht bagegen von Don Luys de haro fehr gut behandelt wor-Die Unterredung wandte sich auch hier auf die ent= gegengeseten Eröffnungen von Portugal und Franfreich; ber Ronia ließ bemerken, daß die Geldanerbietungen, die bamit verbunden waren, obgleich er sie noch nicht angenommen hatte, doch einen großen Gindruck auf ihn gemacht hatten. Bon der Auflösung der Truppen war jest nicht mehr die Rede; denn schon war sie in Gang gesett; aber Carl II. brachte dem alten Bertrauten gegenüber ein noch viel weiter aussehendes Borhaben zur Sprache. Er bemerkte, so lange

Schreiben von Gamarra, 20. Dai 1660, in den Papieren von Simancae (Archives de l'empire zu Parié).

Die Presbyterianer noch in allen wichtigen Stellungen im Staate seien, konne er fich nicht ficher fühlen; er bente bas febr presbyterianische Parlament zu eutlassen, fo wie die Auf= lösung vollzogen fei, alebann aber fich aus feinen eigenen Mitteln eine Armee zu bilben, - b. h. ohne parlamentarifche Bewilligung; 1 - er hoffe, bagu von Spanien unterftust zu werden, ohne Buthun ber Regierung in ben Rieberlanden, burch den Ronig von Spanien, vielleicht unter ber Anführung von Marfin felbft; vor allen Dingen aber brauche er Gelb. Marfin erwiederte: wenn er Jamaica und Dünkirchen herausgebe, so werbe er Geld erhalten. Der König verfette, bas werbe jedoch nicht genügen; murbe man sich in Spanien entschließen, ihn in seinem Borhaben zu unterftugen, jo werbe er bieje Gulfe von biejer Macht lieber annehmen, als von irgend einer andern: benn er muniche Freundschaft und Bund mit dem König von Spanien.

Wie auch da eins das andere hervorrief! Der König war mit der offenbar unzureichenden Bewilligung des Parlaments unzufrieden: aber wenn er Ideen hegte, wie die, welche er hier äußerte, wie hätten diese nicht von der andern Seite geahnet werden, wie hätte die Besorgniß davor nicht dazu mit-

¹ necessitaba mucho de tenir algun dinero suyo sin haverlo menester pedir al reyno. Porque aunque para despedir los exercitos le habian ya concedido el bastante, era su intento luego que los hubiera despedido y licentiado el parlamento, formar un exercito de dinero suyo que uniendo los protestantes con los catholicos vaiar (baxar) los presbyterianos, que oy con las plazas y puestos que tenian eran duenos del reyno y que mientras que estubiesen en el estado en que estaban, el no se hallava seguro. — Si España se viera en estado de ayudarle en este desiño que riceveria de mejor gana su assistencia que de otro ninguno, porque su deseo era de estrechar amistady aleanza con el rey. Fuenfaldaña 21. Sept. 1662.

wirken sollen, die Bewilligung so knapp wie möglich zu bemessen? Das reizte dann in ihm wieder die Absicht an, sich von diesen Schranken überhaupt loszumachen.

Es ist in der Ordnung und unvermeiblich, daß äußere und innere Angelegenheiten in einander eingreifen; wir sahen, in welche Beziehungen zu den europäischen Mächten die Republik und Cromwell durch die Verfolgung der innern Feinde nach außen hin geriethen. Sehr verschieden davon ist es, wenn die auswärtigen Verhältnisse zu einer Action auf das Innere benutzt werden sollen. Carl II. trug kein Besenken Unterstützung zur Wiedererhebung der königlichen Macht dem Parlament gegenüber zum Preise seiner politischen Versbindungen zu machen: vom ersten Augenblick an war er bereit, mit fremdem Geld, auf diese Weise erworben, auf die innern Verhältnisse zu wirken.

Der spanische Gesandte am französischen Hofe, Fuensalbana, der das Heil der spanischen Monarchie in der Allianz mit England sah, und nichts mehr gewünscht hätte, als daß sein Hof auf die geschehenen Eröffnungen eingegangen wäre, brachte eine Bermählung Carls II. mit der zweiten Tochter seines Königs, Infantin Margaretha, in Borschlag woran sich dann eine Bermählung der Schwester Carls II., Henriette, mit dem deutschen Kaiser Leopold geknüpft hätte. Der Borschlag kam jedoch zu spät. Infantin Margaretha, für welche man schon damals ein Anrecht an die Succession in Spanien vindicirte, war bereits dem Kaiser Leopold selbst zugesagt. Tuensaldana scheint nur gemeint zu haben, daß man den König von England mit der Hossnung auf diese doppelte Bermählung eine Zeitlang an das spanische Interesse knüpfen möge. Aber am spanischen Hose erinnerte man sich der wis

drigen Verwicklungen, in die man durch ein ähnliches Besginnen mit Carl I. gerathen war: Philipp IV. verbat sich jede weitere Verhandlung in diesem Sinne. Gine dynastische Berbindung des östreichisch-spanischen Hauses mit den Stuarts hätte er bei alle dem sehr gern gesehen. Er ließ dem König Carl II. die verwittwete Kaiserin Leonore in Vorschlag bringen, die noch in jungen Jahren stehe, sich der glücklichsten Körperbildung erfreue, und dem verstorbenen Gemahl Kinder gebracht habe.

Sonderbar, daß Carl II. seine pecuniaren Antrage, mit der Idee einer Allianz verschmolzen, zuerst an Holland und Spanien gerichtet hat, gegen die er später auf das heftigste Partei ergreisen sollte. Man bemerkt dieses Moment der ursprünglichen Direction nicht ohne Verwunderung. Marsin versichert, daß Ormond nicht minder als Hyde und mit ihm Graf Bristol ganz in dem Sinne, wie damals der König, sich gegen ihn geäußert haben.

Aber indessen hatte man auch von französischer Seis Annäherungen an den König von England versucht. Dem damaligen Gesandten Bourdeaur, der, wie sehr er es auch leugnen mochte, doch in der That dem General Monk Anträge, wenigstens durch die dritte Hand hatte zukommen lassen, welche auf eine Ausschließung Carls II. von dem englischen Throne zielten, wurde die nachzesuchte Audienz verweigert; seines Bleibens war überhaupt nicht länger in England. Aber Cardinal Mazarin, der noch immer die französische Poslitik mit unumschränkter Autorität leitete, war weit davon

¹ Dahin ging das Gutachten des Staatsraths: que se hablassen en el casamiento de la señor a Infante, dicese claramente que estava ajustado con el emperador.

entfernt, ihn zu schützen, oder sich darum etwa mit den engslischen Ministern zu entzweien: im Gegentheil, er suchte nasmentlich mit Ormond und Hyde in ein gutes persönliches Verhältniß zu gelangen. Durch einen Vertrauten, Erofts, der bei Carl II. in Gnaden stand, ließ er diesen wissen, er wünsche der Freund der Männer zu sein, denen der König sein Vertrauen schenke. Ermächtigt von dem König, machte Erofts diese Eröffnung den beiden Ministern, welche sie dann mit großer Genugthuung aufnahmen. In einem Schreiben Carls II. heißt es, nicht allein er selbst sei dem Cardinal ergeben, sondern auch die seien es, auf die er sich in seinen Seschäften verlasse.

Und auch von französischer Seite hatte man dem Hause Stuart Vermählungen anzubieten. Dem König machte man einen Borschlag, der zugleich einer Neigung desselben entsprach und ihm einen erbeblichen pecuniären Bortheil in Aussicht stellte. Er hatte früher daran gedacht, sich mit einer der jungen Nichten Mazarins, die ihn durch ihren Geist anzog und durch ihre Schönheit sesselbeng, daß der Cardinal alsdann mit aller Macht zu seiner Wiederherstellung beitragen werde. Mazarin hatte das damals vermieden, weil er sich für die allgemeine Politik von Frankreich nicht durch persönliche Rückssichten binden mochte; jest, da diese Vermählung mit derselben übereinasstimmt hätte, ging er darauf ein. Die Mutter des Königs, welche nichts mehr wünschte, als ihren Sohn in jeder Beziehung an Frankreich zu knüpsen, war mit ganzer Seele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus einem Schreiben von Ruvigny: Sa Maj. Britannique souhaite fort d'avoir un commerce étroit avec le Cardinal; le Chancelier et le Marquis d'Ormond veulent être des amis de son Eminence (7. Oct. 1660).

bafür. Sie hoffte dadurch bei demfelben wieder Ginfluß zu ge-. winnen und zugleich ihren erften Gebanken, mit benen fie nach England gegangen war, gemäß, ben Ratholiten Erleichterungen oder volle Freiheit zu verschaffen. 218 fie im Rovember 1660 nach England tam, war bei den Ginen die hoffnung, bei ben Andern bie Besorgniß rege, daß fie bei bem Sohne zu bemfelben Ginfluß gelangen werbe, wie bei bem Bater. Aber gerade diefe Erwartung bewirtte, daß die Minister Carls II., Sude und Ormond, die fie nicht als ihre Freundin ansahen, auf ihrer Sut gegen fie maren. Der Boridlag, ben : bie Ronigin machte, war mit bem Anerbieten einer großen Aussteuer, man sprach von 4 Millionen Francs, verbunden. Undgewiß ist, daß das am englischen Hofe vielen Gindrud machte; aber die entgegengesetten Ermagungen maren boch starter -Carl II. urtheilte, daß diese Beirath ihn in ben Augen feines Bolfes herabsehen murbe; er nahm es seiner Mutter fogar übel, daß fie so zuverfichtlich zu Werke ging: fie behandle ibn wie einen Unmundigen, er fei aber breißig Jahre alt; welche Achtung solle Cardinal Mazarin für ihn haben, wenn er sich das gefallen laffe; er fagte ihr endlich geradezu, er wolle fich vermählen, aber nach feiner Bahl und nach feinem Intereffe. Der vertraute Correspondent des Cardinals, Montague, gab bem den Rath, bas Gerucht zu erstiden: indem man von der Sache fdmieg, ober fie in Abrede ftellte, horten die Menichen auf, fich bamit zu beschäftigen.

<sup>1</sup> Schreiben Montague's an den Cardinal: 7. Juillet; in einem Schreiben an seine Mutter sagt der König, qu'après avoir toutes les raisons de son mariage il se conformeroit à son sentiment pour votre nieçe. Im October erkundigt sich der König, si Mile Hortensie etoit embellie et si elle avoit de l'esprit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> par son propre choix et par des interests couvenables.

Statt diese Absicht zu erreichen, mußte die Königin-Dlutter vielmehr exleben, daß eine andere Berbindung zu Stande kam, zwischen ihrem jüngeren Sohn, dem Herzog von Pork, und der Tochter des Kanzlers Hyde, die ihr in der Seele zuwider war.

Benn man erfährt, bag ber Bergog von Yort im Spatjahr 1659 auf den Borschlag, fich mit der Tochter John Lamberts zu vermählen, ohne Schwierigkeit einging, fo tann man baraus ichließen, bag er bamals anbermeit noch feine bindende Bufage gegeben hatte. Aber in einem Berhältniß ftand er allerdings icon zu Anna Syde, die er als Hoffraulein seiner Schwester, ber Prinzessin von Dranien, oft 31 feben Gelegenheit gehabt, und bie ihn durch jugendliche Anmuth und lebendigen, an den allgemeinen Fragen theilneh= Benben Geift angezogen hatte. Möglich, daß der Borfcblag ber Berheirathung mit einer Unbekannten, bazu beigetragen hat, in dem Prinzen die alte Neigung zu erwecken, und auf der andern Seite den Bunsch, ihn festzuhalten. Bald barauf ift die Bermählung zwischen James Bergog von Port und Anna Syde insgeheim, aber unter ber Sanction ber Rirche geschloffen und vollzogen worden. Der Ronig hat barum gewußt, und nach einigem Strauben feine Benehmigung ertheilt. Der Rangler behauptet, bavon nichts erfahren zu haben; von seiner Gemahlin ift bas schwer zu glauben. Bielmehr meinten Freunde, die zuweilen in bas Saus tamen, in ihrem Betragen gegen bie Tochter etwas zu bemerken, mas bie Anerkennung eines bobern Ranges in ihr verrieth. Uebrigens aber verlautete nichts von ber Sache, und bie Belt wurde nicht wenig überrascht, als Anna Sybe, im Dctober 1660, ihrer Entbindung nabe, die Erklarung gab, baß

fie die Gemablin bes herzoas fei, und in ben Beben ber Niederfunft feinen andern Mann zu tennen betheuerte, als eben ibn. Der Kangler verfichert, bei diefer nachricht babe ihn vor allem lebhafter Widerwillen gegen feine Tochter er= griffen, und ein Borgefühl der Schwierigkeiten, in die ihn eine fo bobe Berbindung verwickeln werbe. Manchem entstand die Besorgniß, daß sich seine Autorität badurch weit über die einem Staatsbeamten gutommenbe Stellung hinaus vermehren und unerschütterlich befestigen mochte. Bar boch bas auf bie Belt gefommene Rind, ein Knabe, ba der König fich noch nicht verheirathet hatte, für den Augenblick ber erscheinende Erbe des Reiches. Die Ronigin-Mutter, Die fich von jeher zu ben Wibersachern des Ranglers gehalten hatte, fam ausbrudlich auch beshalb nach England, um ihre Familie gegen diefe unebenburtige Berbindung zu ichuten. Entehrende Gerüchte über das frühere Berhalten ber Dame wurden in Umlauf gefest; fie find in ber nachften Umgebung des herzogs entsprungen, und von der Umgebung ber Ronigin verbreitet worden: der Herzog felbst wurde baburch einen Augenblid unficher. Auf ben Ronig, den man aufforberte, bie Nich= tigfeit ber eingegangenen Che auszusprechen, machten fie jeboch keinen Gindruck: zu gut kannte er die Unzuverlässigkeit und bie Motive der Personen, die durch die Schmach ber Tochter ben Bater zu fturzen bachten. Aber Carl II. wollte ben Mann. ber alle Faben seiner Politif in ben Banben hatte, einer Keindseligkeit, die an seine Mutter anknupfte, nicht aufopfern. Es war damale, bag er bem Rangler ben Rang eines Deer verlieh, der seinen Abstand minder augenfällig machte: er ernannte ihn zum Baron von Syndon und bald barauf zum Earl von Clarendon. Ift ja doch ohnehin die Richteben=

bürtigkeit der Frauen in England niemals so hoch angeschlagen worden, wie auf bem Continent. Dazu aber tam noch eine andere, entscheidende Ermägung. Bei der Bermählung waren alle Formalitäten beobachtet worden: ber Ronig fagte, es scheine, als habe sein Bruber recht eigentlich barauf ftudirt, fie unauflöslich zu machen. Die Sache hätte vor das Parlament kommen muffen: welch ein widriges Aufseben aber wurde das erregt, wie wurde es alle Factionen belebt haben! Garl II. war auch beshalb bagegen, weil er feine Ginmifchung bes Parlaments in die Bermablungsangelegenheiten des königlichen Sauses veranlassen wollte. Inbem er aber sich auszusprechen zögerte, erwachten in bem Bergog von Vork feine alten Gefühle mit aller ihrer Stärke; das eigene Bekenntniß der Ankläger stellte die Lügenhaftigkeit der ausgesprengten Gerüchte außer Zweifel; er entschloß sich, trop der Anwesenheit der Königin, die immer dagegen blieb, die Gultigfeit seiner Bermahlung anzuerkennen. Noch vor dem Ablauf des Jahres fah der Rangler seine Tochter als Berzogin von York anerkannt. Sie hatte eine Art und Beise au fein, die fie wie eine geborne Furstin erscheinen ließ. Bei ber Ceremonie ber Begludwunjoung, zu welcher ber ganze Sof, nur mit Ausnahme ber erklarten Gegner fich einftellte, bielt fich der Rangler, trot feiner Gicht fortwährend aufrecht, um nicht gegen die Chrerbietung zu verstoßen, die er dem foniglichen Range schuldig war. Herzog und Herzogin nahmen Wohnung in St. James. Jener Knabe ftarb bald darauf; doch folgten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben von Bartet: 10. Nov. Der König sagt seiner Mutter: Les presbyteriens voudroient se servir de cette affaire pour brouiller, si on l'apporteroit au parlement.

mehrere Kinder: zwei große Königinnen Englands find aus biefer Bermählung hervorgegangen.

Die Königin-Mutter war nach England gekommen, um eine She zu vernichten, was ihr denn mißlang, und zwei Shen zu schließen; von diesen brachte sie wenigstens eine zu Stande. Es war die Vermählung ihrer Tochter, der Princeß royal Henriette, mit dem Bruder Ludwigs XIV., Philipp, der das mals den Titel von Anjou, später von Orleans führte. Da die Aussicht, die man der Prinzessin auf eine Verbindung mit dem Kaiser gemacht hatte, durch dessen Verlodung mit der Insantin verschwand, so sand der Vorschlag der Königin den Beisall der Engländer. Der König sprach mit Lebhaftigkeit aus, daß ihm diese Verbindung seiner Schwester sogar lieber sei, als die andere. Unverzüglich wurden die Chepacten absgeschlossen.

Die englischen Minister waren nicht dagegen; benn einer Berbindung mit Frankreich, welche der Königin keinen Gin-fluß auf England verschaffte, neigten sie sich zu. Für den König selbst faßten sie eine Bermählung ins Auge, die den französischen Interessen entsprach und denen des Hauses Destereich geradezu entgegenlief.

Bon allen politischen Fragen jener Zeit konnte es als die wichtigste angesehen werden, ob es der spanischen Monarchie gelingen würde, Portugal wieder zu unterwerfen, oder nicht. Denn mit der Eroberung von Portugal war sie einst in die Fülle ihrer Macht eingetreten: durch den Absall dieses Landes hatte sie ihr Uebergewicht in der Welt verloren; alle die widerwärtigen Stipulationen des pyrenässchen Friedens hatten sich Philipp IV. und Don Lups de haro gefallen lassen, weil sie dadurch hofften zur Wiedereroberung

Portugals in den Stand gesett zu werden; wenigstens scheinbar gaben die Franzosen ihre Einwilligung dazu.

Unfähig, mit ihren eigenen Kräften ben drohenden Angriffen einer überlegenen Macht zu widerstehen, wandten sich die Portugiesen an England. Noch vor der Restauration des Königs sind sie mit Monk in Unterhandlung getreten, der dann um so bereitwilliger darauf einging, weil die Spanier mit seinen Feinden, den Republikanern angeknüpft hatten. Die dann erfolgende Zurückberufung des Königs belebte aber ihre Hossinung auf eine Allianz mit England: denn der erste König aus dem Hause Braganza hatte mit Carl I. in den freundschaftlichsten Beziehungen gestanden, und ihm wesentliche Dienste geleistet: schon im Haag erschien der portugiesische Geslandte, Don Francisco de Mello, um Carl II. zur Erneuerung derselben aufzusordern: er folgte ihm nach London.

Und da ist dann, gleich im Sommer 1660, die Vermählung zwischen dem König und der Infantin Catharina, Tochter des ersten Königs, Schwester des zweiten, der damals unter der Vormundichaft seiner Mutter stand, in Vorschlag getommen. Portugal bot dafür große politische und mercantile Vortheile dar: Abtretung Tangers und eines befestigten Hasenplatzes in Ostindien, so wie die Erlaubniß freier Religionsübung in allen portugiesischen Gebieten für die Engländer. Alles Anerhietungen, welche namentlich bei den Kausseuten in London großen Eindruck machten, die jedoch voraussetzen, daß dabei Friede und Handel auch mit Spanien aufrecht erhalten werden könne.

<sup>1</sup> Account of the match from a Ms. of Robert Southwell in Bennet Register 394.

<sup>\* 3</sup>m Sept. gablt Carl II. bem General Marfin bie Anerbietungen

Eben diese Besorgniß war es, was Fuensaldana zu jener Annäherung an England veranlaßte. Marfin sagte dem König, er durse sich in diesem Falle keine Rechnung auf Frieden machen: die spanische Monarchie werde mit ihm so gut brechen wie einst mit Cromwell.

Sehr wahrscheinlich, daß Carl II. eine Berbindung mit dem hause Destreich-Spanien der portugiesischen vorgezogen haben würde; allein sie ist ihm eben so wohl versagt worden, wie einst seinem Bater im Jahre 1623. Die Spanier würzbigten die Bedeutung einer zugleich dynastischen Allianz mit England nicht vollständig; sie zogen die Erneuerung der verwandtschaftlichen Berhältnisse mit der deutschen Linie einer Berbindung mit den Stuarts abermals vor. Auch Carl II. wandte sich darüber von Spanien ab.

Allerdings hatte er einst dem König Philipp IV. verssprochen, wenn er durch spanische Sulfe auf seinen Thron wiederhergestellt worden sei, zur Unterwerfung von Portugal mitzuwirken. Da die Spanier aber für seine Biederherstellung doch nichts geleistet, vielmehr eben damals mit seinen Feinden Berbindung angeknüpft hatten, so glaubte er keine Berpflictung gegen sie zu haben.

Und weil nun auch auf die Anträge, die von Mazarins Seite kamen, aus andern Gründen nicht eingegangen werden konnte, so kam man auf die portugiesischen Borschläge zurud. Die persönliche Stellung der einflußreichen Persönlichkeiten hatte vielen Einfluß auf die Berhandlungen. Daß die Konigin-Mutter entfernt gehalten werden musse, darüber waren sie alle einig: Ormond und Hyde, Bristol und Monk. Doch

auf: la plaza de Tanger con puerto fortificado de las Indias, el libre commercio en ellas, y el uso de su religion en todas partes.

hatte Briftol die spanische Vermählung lieber gesehen und, da sie abgelehnt wurde, wenigstens eine entsprechende, mit einer Prinzessin aus einem italienischen Hause an ihre Stelle zu sepen gewünscht. Ormond und Hyde dagegen zogen die portugiesische vor, welche Monk empfahl. Denn Monk nährte noch immer die altprotestantischen Antipathien gegen Spanien, gegen das er einst die Wassen getragen hatte: er wünschte die Politik Cromwells, man sieht nicht, ob in Bezug auf Frankreich, aber gewiß in Bezug auf Spanien und Portugal, sortgesetz zu sehen.

Von entscheibender Wichtigkeit war, daß von portugiessischer Seite auch noch die Zahlung einer großen Summe, 2 Millionen Cruzados, eine Aussteuer, wie sie nie eine Prinzessin mitgebracht hatte, in Aussicht gestellt wurde.

Im Herbst 1660 erhielt ber Gesandte Mello auf seine Antrage eingehende Antworten, mit denen er nach Lissabon eilte, wo sie, wie start auch die Ansprücke sein mochten, die sie enthielten, mit Jubel empfangen wurden. Für das nächste Frühjahr mußte man dort einen neuen Angriss der Spanier zu Land und zu See erwarten: der um so gefährlicher zu werden drohte, weil die Gesinnung Vieler, die sich um das Institut der Inquisition her schaarten, zur Wiedervereinisgung mit der spanischen Monarchie hinneigte, und die Besolsterung, schon seit einer Neihe von Jahren durch starte Kriegslasten gedrückt, schwierig wurde, sie so fort zu tragen, wenn die Wahrscheinlichseit überwog, daß man damit doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus einer Aufzeichnung von Nicholas sieht man, daß es ganz wahr ift, daß man über den Bertrag, namentlich der geforderten Husselstung lange nicht einig werden konnte: if the king shall not ratifye the treaty ontirely he then desires leave to be gone.

nichts ausrichten, sondern zu Grunde geben werbe. Der Ronig war minberjahrig und unfabig: bie Regentichaft feiner Mutter nicht von unbezweifelter Gefehlichkeit. Es war Donna Luiza be Bugman, eine Frau, die für bie Befreiung Portugale von Spanien mehr gethan hat, ale irgend ein Mann. Bei ber Anfunft Mello's rief fie que, fein Engel vom Simmel hatte ihr eine beffere nachricht bringen tonnen. ganze Nation athmete auf: benn die englische Flotte werbe bie Safen und die Ruften in Schut nehmen: ben Caftilianern an ber gandesgrenze zu begegnen, werbe bie alte Rraft von Portugal felbst genügen. Bor biefem großen nationalen Gefühle traten bie religiösen Antipathien gurud. Ber gegen bie Vermählung der Infantin mit dem protestantischen Ronig gesprochen hatte, mare als Feind bes Baterlanbes, man fagte, felbst als Reger behandelt worden. Für bie Abtretungen, mit benen bas englische Bundnig ertauft werben mußte, namentlich bie eines Safens in Oftindien, war man in Liffabon nicht unempfindlich; aber fie erschienen bem entscheibenben Bortheil, ben es barbot, gegenüber, nicht ins Gewicht zu fallen: die Ronigin-Regentin ließ vernehmen: alle Besitzungen in Oftindien konne man bafur hingeben.

Bei der Rückfehr des Gesandten nach London im Januar 1661 trat seinen befriedigenden Erklärungen zum Trop doch noch eine Schwankung ein. Der spanische Gesandte machte officielle Remonstrationen dagegen: er nannte dem König andere Prinzessinnen, welche junger, schöner, allem Anschein nach fähiger seien, ihm Kinder zu bringen, als die

<sup>1</sup> Außer ben bei Lifter abgebrudten Briefen finbet fich im englischen Staatsarchiv noch eine Reihe anderer Schreiben bes englischen Confule Mannarb in Liffabon, Die hier mitbennst werben.

portugiesische; Spanien machte sich anheischig, einer solchen eine gleiche Aussteuer zu zahlen, wie die von Portugal bewilligte; Graf Bristol, in allem mit ihm einverstanden, unternahm mit Vorwissen Carls II., noch in aller Eile selbst eine Reise nach Italien, um über die persönlichen Eigenschaften der jungen Damen aus den Häusern Medici und Farnese Aunde einzuziehen, damit der König vielleicht noch zu einer andern Mahl schreiten könne.

Für die Minister war es eine Lebensfrage, ob es dem Grafen Briftol gelingen werbe, ben Ronig andern Sinnes zu machen. Denn burch eine spanisch=gesinnte Ronigin wurde bas spanische Interesse, bem fie fich widersetten, in Whitehall zu einer Bertretung gelangt sein, ber fie nicht hatten Biderftand leiften können; Briftol wurde mit ihr im Bunde ein entschiedenes Uebergewicht über ben König davon getragen haben. Und schon zeigten sich auch andere Gegenwirtungen; die Absicht der Königin-Mutter, eine französische Dame, die von ihr abgehangen hatte, zur Seite ihres Sohnes auf ben englischen Thron zu erheben, regte fich wieber.2 Die Minifter festen alles ein, um ben Ronig bei ihrem Plane festzuhalten: fie ftellten ihm vor, daß seine Regierung allen Credit verlieren murbe, wenn er in biefer Sache, in ber er fon so weit gegangen war, nicht ftandhaft bliebe. Sie hatten bierin auch die öffentliche Meinung! auf ihrer Seite. Der

In her Stizze über Georg Digby Lord Bristol sagt Clarendon: privately he prevailed so far with the king to send him incognito into Italy, to see those lady's, with a promise, not to proceed farther in treaty with Portugal, till his return; but upon a short reflection upon the dishonour of this design, His Majesty put a quick end to it.

<sup>2</sup> The Earl of St. Albans was were unwilling to give over the hope of bestowing some french Lady upon the king, which would

Rönig wurde bewogen, Briftol zurudzurufen, noch ebe von ihm Bericht eingelaufen war.

Bei der hohen politischen Bedeutung dieser Vermählung wünschten die Minister sich der Zustimmung des Parlaments zu versichern, welches jedoch bereits nicht mehr dasselbe war, das die Zurückberufung des Königs ausgesprochen hatte.

## Diertes Kapitel.

Religioje Irrungen. Rronung. Reue Bablen.

Bon den großen Fragen, welche dem Conventionsparlament, vorlagen, war nach Erledigung der Indemnität die religiöse ohne Zweisel die wichtigste. Die Restauration war das gemeinsichaftliche Werk der Presbyterianer und der Episcopalisten; aber darüber war nichts bestimmt, in welches Verhältniß sie nach derselben treten sollten, sowohl unter sich als zu den separatistischen Secten, denen sie die Macht entrissen, und besonders zu den Katholiken, denen sie keine directe Theilnahme an der Herbeiführung des Ereignisses gestattet hatten. Der europäische Geist athmete noch in den Ideen der Religion. Bei den engen Beziehungen, in welche die Kirche seit den frühesten Zeiten mit dem Staat getreten war, bildeten die religiösen

have better complied with other ends. Lord Chancellor an Baffibe ib. VII. Bei Carte (Life of Ormond IV, 109) wird die Stellung ber Ronigin-Mutter unrichtig aufgefaßt: die Bermählung wird viel zu viel als eine Sache ber Katholiten betrachtet.

Fragen, wie überall so besonders in England, zugleich ben Kern der politischen. Bilben sie ihn nicht noch heut zu Tage, wenngleich weniger davon die Rede ist?

Um die damals vorliegeude Differeng zu versteben, muffen wir einen Schritt gurudtbun.

Sobald man in London an die Restauration des Königs zu denken anfing, hat ein Freund Monks, der noch als eifrisger Presbyterianer betrachtet wurde, einst im Gespräch auch die Herstellung der Bischöfe in Anregung gebracht. Monk aber wandte dagegen ein, daß die Güter der bischösslichen-Kirche verkauft seien; es war ihm zweiselhaft, ob die Stimmung der Nation dahin gehe; endlich sagte er, er wolle wenigstens keine Verpflichtung dagegen übernehmen, sondern die Sache der Vorsehung anheimstellen; bei dem nächsten Varlament werde man die Gesinnung des Landes besser kensen lernen.

Am Tage liegt: nachdem Carl I. gestorben war, weil er sein Wort nicht zur Zerstörung der Kirche geben wollte, so konnte sein Sohn nicht eintreten, ohne sie wiederherzustellen. Bon den sin den Stürmen der Rebellion entschten Bischsen lebten noch neun, und diese hatten bisher seine kirchliche Autorität in so fern aufrecht erhalten, als sie im Stillen immer Ordinationen vollzogen. Sie selbst und die Geistlichen, die sich zu ihnen hielten, nahmen dann an der Restauration des Königthums den wirksamsten Antheil: sie sahen darin ihre eigene.

Auf der andern Seite hatte Carl II. einst in Schotts land den Covenant und die League feierlich angenommen und beschworen: und die eifrigen Schotten hofften noch, ihn dabei festzuhalten. Bon den englischen Presbyteriauern läßt sich

i

nicht sagen, daß sie diese Hoffnung oder diesen Bunsch getheilt hatten: die Resolutionen der Hauptstadt, in der sie doch noch immer das Meiste vermochten, zielten nur auf eine Beilegung der kirchlichen Zwistigkeiten durch eine gesehlich berusene Convocation oder eine religiose Nationalversammlung.

Die Idee tauchte auf, daß zwischen den gemäßigten Presbyterianern und den gemäßigten Episcopalisten eine Bereinigung getroffen werden musse. Noch im April 1660 sind unter Vermittelung von Mont, Berhandlungen zwischen Geistlichen beider Parteien darüber gehalten worden.

Auf den Wunsch des Generals begab sich der schottische Prediger Sharp noch nach Breda zu bem Ronig; er mar ber erste Beiftliche aus den drei Reichen, der zu ihm tam: er ward auf bas beste gufgenommen. Balb barauf ericbienen Abgeord. nete ber Condoner Geiftlichkeit. Auch fie fprechen fich über die Rudficht, die fie bei ihm fanden, feinen Geift und feine Renntniß febr befriedigt aus; aber baran tonnte Riemand benten, mas man in Schottland erwartete, eine Conformitat im Beifte bes Covenant zu Stande zu bringen. Benn ber Ronia, fagte Sharp, eine folche auch wollte, fo wurbe er fie nicht durchführen können. Es gab Benige, die es wünschten, fo gut wie Niemanden, der fich bafur ausgesprochen hatte. Einst bei den Berhandlungen zwischen dem Ronig Carl I. und den Presbyterianern hatte Erzbischof Usber den Entwurf zu einer Berbindung beiber Formen gemacht, welche damale von den Presbyterianern gurudgewiesen murbe; jest neigten fich die leitenden Manner unter ihnen gur Annahme berfelben bin; fie erklarten ein gemäßigtes Bisthum für annehmbar.

<sup>1</sup> Sharp, bamals in ber Nahe von Mont, an Douglas, 5. April, in Wobrows History of the church of Scotland I, 18.

Durch die Restauration des Königs verloren die über die bischöflichen Geistlichen, eben wegen ihrer royalistischen Gesinnung verhängten Sequestrationen, ihre Geltung; die Presbyterianer wichen, ohne Schwierigkeit zu machen, aus den Pfründen, die sie eingenommen hatten: zuweilen haben sie sogar ihre Vorgänger selbst wieder zurückgerufen. Das Parlament traf Anordnungen, durch welche die Rückgabe der eingezogenen kirchlichen Güter, so wie der königlichen, mit der Declaration von Breda einigermaßen vereinbar wurde. Benn die Käufer dabei Nachtheil erlitten, so machte das wenig Eindruck. Die überlebenden Vischöfe kehrten zu ihren Sigen zurück: und begannen wieder ihr Amt auszuüben.

Als die Bischöfe König Carl II. nach seiner Rückschrebewillkommneten, erinnerten sie ihn an das enge Verhältniß der Könige und besonders seines Vaters zu der Kirche; er erwiderte, er wünsche nichts mehr als die Bischöfe wieders hergestellt zu sehen: bei den herrschenden Animositäten aber tönne er nicht geradezu eingreifen: er müsse die Entscheidung dem Parlament überlassen.

Wie schwer aber hier etwas zu erreichen war, zeigte sich zeich bei der ersten Debatte, 9. und 16. Juli, zu der sich das haus als Committee constituirte. Manche, wie Henry Finch, der vielleicht am besten sprach, wären zufrieden gewesen, wenn man sestgeset hätte, daß die Lehre schriftgemäß, die Disciplin nach den Gesehen eingerichtet werden solle. Andern aber schien dies bei weitem nicht genügend. Sie verlangten eine ausdrückliche Anerkennung der 39 Artikel, von denen

10

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregory: considering the severall interests and animosities he intimated, that it were fit, he should be advised by the parliament therein and gain their consent.

auch das Ausland bekenne, daß fie ber mahren protestantischen Religion entsprechend seien, und die herftellung bes Bisthume; benn wie die monarchische Regierung burch Rebellion, jo fei die bischöfliche Berfassung durch Suspension nur eben unterbrochen worden: alles muffe werden wie vordem. gegen aber murben nun auch bie presbyterianischen Anfichten verfochten; vielleicht nicht so lebhaft, wie man batte erwarten follen, aber fie kamen boch zu Wort. Vornehmlich bestritt man ben Anspruch des Bisthums von gottlichem Rechte zu sein; benn ce murbe baburch unumschrankter werben, als die Monarchie. Die Meinung der Meiften ging dabin, daß ein gemäßigtes, beschränktes Bisthum beibe Parteien am leichtesten vereinigen könne, wie sich benn auch ber Ronig dazu neige. Aber diese Beschränfungen festzusepen, founte man sich boch nicht sofort entschließen; benn bie religiöse Frage sei mit zu viel andern Interessen verwoben und überhaupt noch nicht reif. Afhley Cooper, ber bieje Bemertung machte, schlug eine Aussetzung ber Committees und ber De= batte auf drei Monat vor, und drang damit durch. Der Ronig ward ersucht, indeß mit einer Bersammlung von Geist= lichen über die religiofe Frage in Berathung zu treten.

So führte der parlamentarische Weg zu dem König, der ber Sache viel persönliche Theilnahme widmete. Er hatte einige Presbyterianer unter seine Caplans aufgenommen, hörte zuweilen ihre Predigten, sprach mit ihnen. Wenn sie dann den Bunsch einer Versöhnung mit den Episcopalisten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bunckley said: he thought a moderate episcopacy might take in the good of both party's and urged the kings present inclination and endeavours for it: that episcopacy in its extent was more boundless then monarchy. O. Parl. Hist. XXIII, 326.

blicken ließen, sagte er ihnen wohl, es würde unmöglich sein, daß eine Partei die andere auf ihre Seite zöge; jede müsse einen Theil des Weges machen, in der Mitte würden sie sich tressen. In demselben Sinne sprach er dann mit der bischöslichen Partei. Bei dem ersten Versuch der Annäherung aber, — einem Vorschlag, den die Presbyterianer auf seine Aufforderung ihm einreichten, welcher dann von den Episcopalisten beantwortet wurde — nahm man wahr, daß auf diesem Wege nur schwer zum Ziele zu kommen sein würde: es schien angemessener, die Erhaltung des Friedens durch eine Declaration des Königs zu bewirken, die jedoch ebenfalls den Parteien zur Begutsachtung vorgelegt wurde.

Es war ein bedeutender Augenblid in der Geschichte ber Rirche und des Staates von England, als am 23. October ber Konia zu einer ichlieflichen Berhandlung über die Declaration in der Behausung des Ranzlers, wo die Theologen fic versammelt hatten, erschien. Er war von Manchester und Hollis, von Albemarle und Ormond begleitet. Auf der einen Seite standen die neuen Bischöfe, Sheldon von London, Morlen von Worcester, und brei andere mit einigen episcopalistischen Doctoren; auf ber andern die Führer ber Presbyterianer wie Reynolds, Calamy, Barter. Die Declaration ward noch einmal verlefen und besprochen. Sie enthielt, daß ber Bischof in Ausübung seiner Jurisdiction wie an die landesgesehe so zugleich an den Rath und die Theilnahme ber Presbyter gebunden fein folle; die Autorität der Pfarrer wurde bestätigt, die Revision des Commonpraperbooks in Ausficht gestellt; ber Gib ber kanonischen Dbedienz und bie Beobachtung einiger Geremonien ben Predigern erlaffen.

Fürmahr ein großer Schritt gur Berfohnung ber großen

Parteien, dem sie beistimmten. Was hatte sich nicht a biesem Grunde weiter aufbauen lassen! Der Anfang ein wahrhaften Comprehension hatte darin liegen können.

Damit war aber die Absicht des Königs noch nic erreicht.

Der Rönig, der auch den Ratholiken verpflichtet wa und ihnen Busicherungen gemacht hatte, wünschte mit be Bergleichung der beiden großen Parteien zugleich eine To lerang für die übrigen zu verbinden. Gine Bitte ber Inde pendenten und Anabaptisten um freie Gottesverehrung war verlesen, und ein Zusatz zu der Declaration in Borschlag ge bracht, welcher überhaupt freie Religionsubung verhieß, vor ausgesett, daß dabei die öffentliche Rube nicht gestort werde Die Ratholiken waren babei nicht genannt: aber jederman fühlte, daß die Claufel hauptfächlich zu ihrem Bortheil ge meint war. Die Bischöfe schwiegen hierauf ftill: auch b Presbyterianer magten eine Zeitlang nicht, zu reden: den fie wollten die Unanade des Königs nicht auf fich ziehen: au Barter hatte man ins Dhr geraunt, er moge bas verme den; aber wie hatte Richard Barter schweigen follen, n von Papisten und Secten die Rede mar? In ihm lebte d ganze rechtgläubige Gifer des alten Protestantismus, der seit Baffen nach beiben Seiten schwang: Rudficht auf Menichfannte er nicht. Gerade die unausgesprochene Intention bekampfen, beren Tragweite er durchfühlte, mar ihm & wissenssache. Er fagte, es gebe Parteien, die man duld und andere, die man nicht dulden fonne: zu diesen rechne wie die Socinianer, beren Erwähnung geschehen mar, so 1

<sup>1</sup> Bartere eigene Erzählung: Life 276.

Papisten; um Toleranz für diese könne man von Seiten der Presbyterianer nicht bitten. Der König sagte: man habe genügende Geseße gegen die Papisten: Baxter verseste rasch, die Frage sei eben, ob sie ausgeführt werden sollten oder nicht. Der König, der auch in den übrigen Anwesenden keine Unterstüßung fand, ließ die Sache sallen. Die Declaration wurde ohne diesen Zusaß bekannt gemacht, und brachte vielleicht eben darum einen bestiedigenden Eindruck hervor. Dr. Reynolds hatte keinen Scrupel, ein Bisthum unter diesen Bedingungen anzunehmen: auch Baxter urtheilte, daß darin noch keine Anerkennung des alten Prälatenthums liege. Wenn er dennoch das Bisthum, das ihm angeboten wurde, ablehnte, so geschah das hauptslächlich deswegen, weil er erst abwarten wollte, ob die Desclaration in dem Parlament zu einem auf immer gültigen Gest gemacht werden würde.

In dem Widerspruch gegen die vorgeschlagene Clausel hatte Barter nicht allein die Presbyterianer, sondern auch die Episcopalisten für sich, welche die Besorgniß theilten, daß ihre Annahme die Thür zur Wiederherstellung des Katholischmus öffnen dürfte. Denn so eben kam die Königin-Mutter aus England, von der man wußte, daß alles ihr Sinnen und Trachten dahin gehe, ihre Kinder und das Reich selbst zum Katholicismus zurückzuführen. Auch der Bischof von Borcester bemerkt in einem seiner Briefe, daß die Declaration in der zu Stande gekommenen Fassung dazu dienen müsse, beide Parteien gegen die Katholiken zusammenzuhalten. Die gemäßigten Episcopalisten und die gemäßigten Presbyterianer

Life of Baxter 281: all the doubt was, whether this declaration would be made a law as was then expected.

machten gegen die eifrigen Mitglieder jeder Partei und zu gleich gegen die Katholiken gemeinschaftliche Sache.

Das Parlament, bas am 13. September ajournirt wor ben, votirte an bem erften Tage, an welchem es wieber zu sammentrat, 6. November, bem König eine ausdrückliche Dant fagung für seine Declaration: eine Acte, um bieselbe in ei Gefet zu verwandeln, marb entworfen, und tam am 28. No vember zur Debatte. Wer hatte nicht meinen follen, daß fi durchgeben murbe, ba fie bem Sinne Diefes Parlaments ent sprach? Auf die Einwendung, nach einem Worte in der selben bliebe die Bergtbung einer Synode porbehalter ward geantwortet, daß sich von den durch bittere Erfahrunge aufgeregten Beiftlichen viel schwerer eine Berftanbigung er warten laffe, als in bem Parlament. Deffen Ehre erforder die Erledigung biefer für den Frieden der Nation fo unent lich wichtigen Angelegenheit; nur bann wurden die Mitgliede auf eine gute Aufnahme in ben Grafichaften rechnen tonne: wenn fie eine folche mitbrachten. Aber es zeigte fich boch, be auch bas Intereffe ber eifrigen Episcopalisten in bem Parl ment eine große Vertretung hatte. Man sagte, daß dun bie vorgeschlagenen Zugeftandniffe bem Bisthum alle weser liche Wirksamkeit entriffen und die mabre Conformitat zum 25 gnügen der Gegner unmöglich gemacht werde. Die Annah 1 ber Bill ließ fich nur bann erwarten, wenn ber Ginfluß t Ronigs und bes Hofes fie forberte. Darauf rechneten D welche fie verfochten; fie meinten damit, da fie ja von Di

The declaration will give satisfaction to the honest and pessably minded men of both party's and make them cease to be partany longer but unanimously join against the common enemy the pists (23. Oct.). Eifter Life of Clarendon III, No.

Körrig ausgegangen war, zugleich eine Handlung der Loyalität aus zuüben. Allein man erlebte, daß die Mitglieder der Regierung sich selbst dagegen aussprachen. Staatssecretär Morrice bemerkte mit kühler Allgemeinheit, was gestern zeitgemäß gewesen, sei es darum nicht heute; auch Arzenei wechsele man nach den Umständen; mancher Schaden werde am besten durch die Zeit curirt; man müsse eine Sache nicht allein thun, sondern sie auf die rechte Weise thun. Als die Frage gestellt wurde, ob die Bill zum zweiten Mal gelesen werden solle oder nicht, stimmten zwar 157 Mitglieder dafür, aber 183 dagegen. Die Erklärung der Declaration zum Gesetz war verworfen. Man hat allen Grund, anzunehmen, daß es dem König selbst recht war, wenn seine Declaration ohne jene Elausel nur zu einstweiliger Geltung kam.

Gleichsam als geschähe es, um dem altpresbyterianischen Geiste auf eine andere Weise genug zu thun, ließ man das gegen eine Bill zu strengerer Beobachtung des Sonntags durchgehen. Die Einwendung, daß sie mit einer Cromwellschen Acte identisch sei, machte keinen Eindruck. G. Booth wiederholte das schon früher gehörte Wort, daß auch der Satan zuweilen schriftgemäß rede.

Das Conventionsparlament beschäftigte sich noch mit andern Angelegenheiten von hoher Bedeutung; namentlich der Aushebung der vormundschaftlichen Gerechtsame des seudalen Königthums, die bei Carl II. keine Schwierigkeit fand, wie sehr hatte sich alles seit den Tagen seines Großvaters, der daran sesthielt, verändert! — und dem Ersat der damit verbundenen Einkünste; hauptsächlich mit dem Rechte

<sup>1</sup> O. Parl. Hist. XXIII, 28, leiber bie einzige nachricht über biefe bichtige Berhandlung und nur fehr unvollftanbig.

ber Miliz. Aber die hierüber vorgelegte Bill enthi drückende Bestimmungen, daß das Parlament davor schrak. Ohnehin brachte jeder Tag Nachrichten von waltsamkeiten der Lordlieutenants und ihrer Soldate in den Provinzen vorgekommen waren. Man spra Besorgniß aus, durch die Annahme der Bill dem Lan eisernes Joch auf den Nacken zu legen.

Wahrscheinlich hat die Stimmung des Unterhau rade in dieser Frage das Meiste dazu beigetragen, un Auflösung hervorzurufen. Wenigstens bat ber Roni Debatte über dieselbe mit der Ankundigung dieses Best unterbrochen. Ueberhaupt lag ja am Tage, daß diefe Ber lung, die an den ursprünglichen Grundfagen bes lange laments festhielt, sich kaum bazu werde bringen laffer ben großen Entscheidungen beffelben abzuweichen. von den leitenden Mitgliedern felbst mard die Auflosu: Unterhauses gern gesehen. Sie wünschten bas Bes Indemnitat, auf welchem die allgemeine Sicherheit b burch ein Parlament bestätigt zu sehen, dem der Chi einer allgemein anerkannten Gesetlichkeit gufam. aber nur ein foldes fein, welches nach der altherfomi Form durch fonigliche Ausschreiben einberufen wurde Ibee ber Restauration, welche vor allem auf die Berf einer regelmäßigen parlamentarischen Berfassung g war, machte es wünschenswürdig.

Am 29. December ward das Conventionsparlams schlossen: es kann als eines der bedeutendsten Parl gelten. Durch die Herstellung des Königs und die Snitätsbill hat es das neuere England begründet. dürfte nicht sagen, daß es alzu royalistisch gewesen

Beder bei der Rückgabe der eingezogenen Güter, noch bei der Festsehung des königlichen Einkommens, noch bei der Erwägung der in Bezug auf die militärische Berkassung aufsgestellten Borschläge genügte es den Bünschen des Königs und seiner Anhänger. Es stellt die Vereinigung der episcopalen und presbyterianischen Partei dar, aus welcher die Restauration hervorgegangen ist. Aber diese Vereinigung durch die Aufsstellung einer gemäßigten bischösslichen Berkassung auf immer zu besestigen, dazu war es doch nicht fähig. Die kirchliche Frage zu erledigen, mußte es einer folgenden Versammlung überlassen.

Bornehmlich in Giner Sache, ber Repression ber Secten, mit der die Bestrafung der Regiciden und die Auflösung der Armee in einem innern Zusammenhang standen, hatten die Parteien des Parlaments unter sich und mit der Regierung zu= sammengewirft. Auch damit aber war man bei weitem nicht 34 Ende gekommen. Wie mare auch nur zu benken gewesen, daß die Zuruckgebranaten, die so eben die Gewalt besessen hatten, sich so bald in ihr Schicksal hätten finden sollen! Sie lebten in fortwährender Regation bes Staates, ber über ihnen war. Sie theilten die Hoffnungen, mit denen die Re= giciden umgekommen maren: fie meinten ihre Geftalten lichtbell an dem wolfichten Firmament zu erblicken: nie war die anabaptistische Congregation in größerer und tieferer Aufregung gewesen. Und noch immer fühlten fie fich fehr ftart. Einer ber Offiziere der aufgeloften Armee, der zu benen gehorte, die mit Ingrimm geschieden waren, Major White, hat behauptet, er fonne binnen 24 Stunden ein paar taufend Mann zu Pferd und zahlreiche Fugvölfer in die Waffen rufen. Im December fam man einer weitverbreiteten Berichwörung auf die Spur, bei ber es darauf abgesehen gewesen sein soll, ben Tower und Bindsorcastle einzunehmen, und die neue Negierung zu stürzen. Besonders richtele sich der Haß gegen General Monk, dem man seinen Orden vom Leibe reißen, den man vernichten musse.

Die Regierung ergriff Makregeln der Aufsicht und der Repression: sie verwieß alle entlassenen Soldaten und andere nicht ansässige Versonen aus London und Westminster; sie behnte die Gesehe gegen unerlaubte Versammlungen über die gottesdienstlichen Zusammenkunte der Separatisten auß; auch diese sollten jest den Eid der Treue und des Supremats schwören.

Gerade diese Berordnungen riefen noch einmal einen der wildesten Ausbrüche des fanatischen Babnes bervor, welche jemals vorgekommen sind.

Eibe zu schwören, erschien den Secten ohnehin unerlaubt; namentlich promissorische Eide; dem König einen Eid der Treue zu leisten, widerstrebte vollends ihren tiefsten Ueberzeus gungen. Denn er greife, was der weltlichen Gewalt nicht zukomme, in die geistlichen Gebiete über: für das Heiligste, was der Mensch besitze, die von ihm bekannte Religion gewähre er keinen Schut; wie solle man ihm Treue zu halten schwören? In den Männern der fünften Monarchie, welche, wie einst die Wiedertäuser zu Münster, sich berusen glaubten, ein vermeintes Reich Christi an die Stelle der weltlichen Herrein vermeintes Reich Christi an die Stelle der weltlichen Gerre

¹ Im Public intelligencer vom 12. Dec., in Rennets Register 327 und in Nicholas' Anzeichnungen vom 14. Dee. erscheint die Zahl 2060 horses, nach der Aussage von Sall, dessen Name in dem Berzeichnis stand. Montague an Mazarin: Il est très vrai, qu'entre eux ils parloient souvent, de tuer le General Monk, de tuer le roi, de bruler Whitehall.

ihaft zu sepen, steigerte fich die Entruftung zu dem Babn, daß alle diefe Bedrangniß nur darum über die Glaubigen verhängt werde, weil fie, zufrieden zu predigen, fich nie= mals entschließen konnten, zur That zu schreiten: würden nur einmal das Schwert ziehen, so wurden fie ber fleischlichen Berrichaft ein Ende machen: vor Behn der Ihren wurden die Feinde zu Tausenden fliehen. Go ließ fich Thomas Benner, ein Rufer, der fich zu den Lehren von Dugh Peters bekannte und unlängit erft aus Neuengland zurit Agefommen war, in einer Congregation vernehmen, die fich in einem Privathause versammelte; er überrebete seine Burborer, ungefahr fechezig an Bahl, auf ber Stelle bie Maffen anzulegen, die man in der Nähe hatte, und das Commert Gibeonis für den König Chriftus zu ziehen. Einverstandenen fehlte es ihm nicht; schon am Morgen war ju auffallenden Manifestationen an den Rirchthuren geto emmen. Und wie fich wahnsinnige Verwirrung doch nicht le I ten mit einer geheimen Berschlagenheit paart, fo hatten fie n tht außer Acht gelaffen, daß an dem Tage (6. Jan.) das reifonigofest einfiel, und der König, der seiner abwesenden Dautter bas Geleite gab, nach Portsmouth gereist mar: fie einten, die Abwesenheit des Fürsten und die Gelage, mit be men man den Abend zu begeben pflegte, würden es ihnen dt machen, die Garden von Whitehall zu überraichen; einmal deffen Befit gelangt, wurden fie bald die Gleichgefinnten dem Reiche um fich zu sammeln. Schon war man aber Darch die Vorfalle am Morgen und die Anzeige des Saus-Erthes, bei dem fie fich versammelten, vorbereitet; ein paar ompagnien der städtischen Milig, in der fie jest keine Sym-Dathien hatten, waren aufgestellt; als Benner hervorbrach,

magte Niemand fich ihm anzuschließen; in seiner Erwartung getäuscht, mandte er sich nach Renwood, mas bamals noch eine Balbung bilbete, in ber Gegend von Sampfteab. In diesem Berstedt beunruhigt, brachen fie in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch nochmals hervor: fie bachten ben Lordmayor in seinem Sause zu überraschen und baburch jede Begenmaßregel zu verhindern, zugleich aber die große Bahl ihrer Freunde, die in die Gefängniffe geworfen worden, aus benselben zu befreien; maren fie nur bis auf bie Babl von Tausend angewachlen, jo verfichert ein moblunterrichteter Beuge, jo würden fie eine allgemeine Verwirrung veranlaßt ba= ten.1 Aber ichon waren auch die Reiter in Bewegung, Die auf die Anordnung Monks dort öfter nach ihnen gesucht hatten. Denn Mont fah in ihnen allen gleichsam feine perfonlichen Feinde, und er hielt es für sein Amt, ihre Bewegungen zu überwachen: diese Reiterschaar trieb die Männer der fünften Monarchie von Strafe zu Strafe gurud, nach einem Bierhause, das fie verbarricadirten. Indeh mar auch der Lord= mavor erschienen, und einige Milizen hatten fich gefammelt; Lated boch trug man Bedenken, das Saus mit der Feuerwaffe zu nehmen, um nicht bie Menge aufzuregen; man brang von ... bem Dach her in bas Saus ein; die Ueberraschten wehrten fich mit ber doppelten Energie ber Berzweiflung und bed -Fanatismus; nur Giner rief um Gnabe, aber in bem Augen blick suchte ein Anderer, der verwundet neben ihm lag, einer s

Schwertstreich gegen ihn zu führen, um ihn bafur zu be-

¹ It might have had an influence much further. Philipps in B. 
fere Chronicle 757, überhaupt eine gute Nachricht von bem Greigni 
Derkwürdig find noch die Aufzeichnungen bes herzogs von York. Gini 
brauchbare Notigen bietet ber Bericht bes venezianischen Residenten de

strafen, daß er von den Unheiligen Pardon begehre. Schon war alles vorüber, als Monk und der Herzog von Vork, denen sich eine Anzahl Edelleute angeschlossen hatte, zur Stelle karnen. Venner hatte neunzehn Wunden, als er gefangen wurde; er und eine Anzahl Anderer haben dann auf dem Schaffot geendet.

Das war dasselbe Element, welches sich einst um Cromwell geschaart, ihn mächtig gefördert, und dann mit Mühe
von ihm niedergehalten, sich nach seinem Tode wiedererhoben
und in der letten Republik eine Zeitlang eine große Stellung
ein genommen hatte. Der Anlauf, den est in seinen wildesten
Repräsentanten noch einmal gegen den wieder in seine alten
Dronungen zurücksehrenden Staat machte, konnte keinen Erfola
haben: aber er ist bezeichnend. Zu selbskändigen Ausstellungen
ist der Republikanismus der geistlich Angeregten diesseit des
Deans überhaupt nicht mehr gekommen: er hatte seine Zustunft in Amerika; doch hat er die europässch-englische Welt
noch lange in Gährung gehalten.

Bunachst konnte die Schilderhebung zu nichts führen, als dur Befestigung der Regierung und Berstärkung der schon Shnehin vorwaltenden Reaction. Alle Gefängnisse wurden mit Verdächtigen überfüllt: die Duäker zählten Tausende der Ihren darunter. Jene Proclamation gegen religiöse Zusammenkunfte, die nicht von den Pfarrern erlaubt seien, wurde erweitert und strenge gehandhabt. Man verordnete, daß Niemand in der Stadt geduldet werden solle, wer nicht den Eid

<sup>1</sup> Expreisen an be Bic, 25. Jan. 1660/1 (Record Off.): our late disturbances are now very well over and have been so far of use to His Majesty's service as that they have left the kingdom in a better Posture to secure its own peace and happiness than they found it.

ber Treue geleistet habe. Niemand sollte Waffen in seiner Wohnung bergen, wer nicht zur städtischen Miliz eingeschriesben sei.

Unter dem bewaffneten Geleite der Milizen kam König Carl II. von Portsmouth nach London zurud: man richtete ihm eine Leibgarde ein, in welche auch eine Anzahl von alten Flüchtlingen aufgenommen wurde, die es eben jest erst wagten, aus Flandern zurückzukehren: handfeste und waffen-geübte Männer von unbedingter Ergebenheit. Mit der Auflösung einiger der noch nicht entlassenen Truppentheile verband man auf charakteristische Weise ihre Wiederherkellung. Das Regiment Monk wurde ins freie Feld geführt und befehligt, das Gewehr niederzulegen und sich aufzulösen. Nachsdem es seinen Sold empfangen, ward es wieder zusammensberusen und erhielt dann die Weisung, das Gewehr wieder aufzunehmen. Man sagte ihm an, es solle in Zukunft das königliche Regiment heißen.

Indem die Viertheile der hingerichteten Führer des letzten Aufruhrs auf den vier Thoren der City ausgestellt waren, sah man ein paar Schlitten nach Tyburn fahren, auf denen sich die Särge mit den Leichnamen Cromwells, Iretons und Bradshaws befanden. Die Leichen wurden herausgenommen und in den Ecken der Galgen vor Tyburn aufgehängt; da hingen sie diesen Tag, es war der Iahrestag der hinrichtung des Königs, und den folgenden: dann nahm man sie herunter, schnitt die Köpfe von den Leibern und führte sie nach West-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gli officiali che sono in Fiandra et i soldati che sopravivono dalle miserie sofferte.

<sup>2 3</sup>ch entnehme das aus den Berichten des brandenburgifchen Refibenten Chriftoph v. Brand, im Archiv zu Berlin.

I

minsterhall. Da hat man sie an der Stelle, wo einst der Justizhof über Carl V. zu Gericht gesessen, auf Pfähle aufsesteckt, Bradshaws Kopf, der schon grün aussah, in der Mitte, denn noch einmal wollte der gräßliche Bit ihn prässidiren lassen, die Köpfe Cromwells und Iretons zu beiden Seiten. Sie waren einst von ihren Anhängern, denen noch die Zufunft zu gehören schien, mit Pomp und Verehrung beserdigt worden. Die Schmach, die den armseligen Ueberresten ihrer Leiber zugefügt wurde, bezeichnete den seitdem vollzogenen Ruin der gesammten Partei.

So sprach das Parlament von Schottland im Laufe des sollzenden Mai über den Marquis von Argyle das Urtheil, daß er als Hochverräther hingerichtet und sein vom Rumpf getrennter Kopf an demselben Plat ausgestellt werden solle, wo man einst den abgeschlagenen Ropf Montrose's ausgestellt batte.

Benden wir überhaupt den Blick wieder einmal nach Shottland. Die Umwandlung der allgemeinen Stimmung zing dort noch rascher und entschiedener vor sich als in England. Nobility und Gentry nahmen an dem Fortgang der sirchlichen Bewegung minder eifrigen Antheil, seitdem die Protesters ihre eigenen Rechte ansochten. Die Resolutioners hielten noch immer an League und Covenant, und der Durchssührung derselben auch in England fest; aber sie sanden dasmit selbst bei dem Volk in Schottland keinen Anklang mehr. Schon die Wahlen zu den Magistraturen, die im September 1660 vorgenommen wurden, sielen gegen sie auß: die Kührer der Parteien, die bisher vorgewaltet, wurden ausgeschlossen.

<sup>1</sup> Rennet Register 367, 371. Warum bat bas Beine nicht einmal in feiner Art behandelt?

Und noch mehr war das bei den Bablen zum Parlament ber Kall, welches am 1. Januar 1661 ausammentrat. Wir erinnern uns, wie im Jahre 1648 in Schottland zu Gunften Carls I., im Widerspruch mit den ftrengen Rirchenmannern eine populare Bewegung entstand, welche burch bie Riederlage bei Prefton und den Bhiggamores Raid ein Ende nahm. Diefe Gefinnung gewann jest nach allem Wechiel ber Ereignisse wieder die Oberhand. Richt etwa an die Anwesen= heit Carls II. in Schottland wollte man anknupfen, bei welder Argyle machtig eingegriffen, sondern an bie frubere Bewegung, ber er widerstrebt hatte. Lord Middletoun, damals Generallieutenant in der Armee, war jest als königlicher Commiffar mit der Leitung des Parlaments betraut. Gine feiner Acten enthält die Billigung der damals eingegangenen Berpflichtung, unter Verwerfung der von ben ftrengen Rirchen= männern und Argyle bagegen gefaßten Beschluffe. Aber auch das war dem ichottischen Parlament noch nicht genug. Es ftellte den Grundfan auf, daß das Glud des Bolfes von der Beobach:= tung ber foniglichen Prarogative abhänge, und bezeichnete als Bestandtheile derselben das Recht der Ernennung der Beamten 🗻 des Kriege und Friedens, der Berufung und Auflojung ber par lamentarischen Versammlungen. Weil nun aber das Recht « Bundniffe zu ichließen und zu ben Baffen zu greifen, aus Schließend bem Ronig gehore, fo mard League und Covenandurch welche eine Beranderung in England habe bewir werden follen, mit allem, was baraus gefolgt fei, f unverbindlich erklart: es geschah in bem milbeften Ausbrucbenn auch von Denen, auf welche man gablte, batten vi

¹ Borwort zu ber britten Acte bes Parlaments. Bobrow Ecc es history I, 94.

leicht die Meisten den Covenant angenommen, aber es gessch. Auch die andern damit zusammenhängenden Beschlüsse der presbyterianischen Versammlungen meinte man nicht dulben zu können: eine große rescissorische Acte hob alles auf, was seit dem ersten Anfang unruhiger Bewegungen im Jahr 1633 im Parlament sestgesett worden war. Mit Einem Schlag wollte man den Boden wiedergewinnen, auf dem Carl I. in seinen ersten Jahren und Jacob I. gestanden hatten. Es solgte von selbst, daß dadurch auch die Herstellung des Bisthums wieder möglich wurde, wiewohl davon noch nicht ausdrücklich die Rede war.

Die Predigt und die Presse begünftigten biesen Umschwung in England wie in Schottland. Auch auf den schottischen Ranzeln sprach man jest am meisten von der Verwerflichkeit ber Rebellion, zu beren Acten man ohne Scheu ben vielbeichwornen Covenant gabite, von der Sundlichkeit einer bewaff. neten Bertheibigung gegen ben Ronig und ber Ausbehnung ber königlichen Prärogative. Man tadelte, was man früher gelobt, und lobte, was man früher getadelt hatte. Denn noch ging Der Strom ber öffentlichen Meinung gegen die Gewaltsam= Teiten und Unordnungen der republikanischen Zeiten. Gebächtniß an das Schaffot Carls I. lebte wieder auf; Die, welche für seine Sache gelitten hatten, Schotten und Englänber find, wie er felbst, als Martyrer bezeichnet worden. Ronigthum und Bisthum wurden wieder identificirt: wir finden wohl einen Autor, der fich zugleich als Philobafileus und Philos Merus bezeichnet. Es war damals, daß Hoofers Wert zum erften Male vollständig erschien, mit dem bisher noch ungebrudten siebenten Buch über das Bisthum, das darin als die pritritive apostolische Form ber Kirchenverfassung dargestellt wird. Begünstigt von diesen Eindrücken, war indeß der Biedersausbau der anglicanischen Kirche erfolgt. Zuerst waren die Capitel mit würdigen zugleich und ergebenen Persönlichkeiten besetzt worden; nach alter Sitte, in Folge des Congé d'elire der Regierung wurde dannsgemäß dem Bunsche derselbens die Bahl vollzogen. Man wählte Männer, die sich in den Zeiten der Berfolgung um die Erhaltung des Geistes der Kirche verdient gemacht hatten, wie Sanderson durch seine gedruckten Predigten, Cosin durch eine geschickte Bertheidigung ihres Charakters und Systems. Die älteren Bischöse ordinirten die neuen und stiegen wohl selbst zu größeren Bürden auf, wie der Bischof von London, Juron, zum Erzbisthum Canterbury; er hatte dann in London den weltklugen und staatssmännischzeifrigen Sheldon zum Nachfolger.

Man hatte die Krönung des Königs absichtlich auch deshalb verschoben, damit Jedermann erfahre, daß der König regieren könne, ohne gekrönt zu sein. Als man endlich (im April) dazu schritt, hat man es recht eigentlich darauf abgeseben, durch Entfaltung der altherkömmlichen Pracht, besonders des kirchlichen Pompes der früheren Zeiten, die Neuerungen, die in den letzten Jahren vorgekommen waren, noch mehr in den hintergrund zu drängen. Noch einmal erschien der Reichthum der Engländer in einer Cavalcade, bei deren Anblick wohl Mancher den Eindruck erhielt, daß er nie eine gleiche Glorie wieder sehen werde. Was sonst nur als Ceremonie erschien, bekam in dem Zustand, in dem man sich befand, Bedeutung, z. B. die Anfrage bei der umstehenden Renge, die als das Bolk erschien, ob es dem König, der ihm vor-

<sup>1</sup> Depue Diary.

geftellt werbe, Treue gelobe; fie ward gang anders als einst bei Carls I. Krönung auf allen vier Seiten mit jubelndem Buruf beantwortet; fo der Gib des Königs, die in dem Lande eingeführte evangelische Religion und die Freiheiten des Boltes zu erhalten, denn Biele bezweifelten seinen guten Billen in dieser Beziehung; dabei aber die Salbung mit bem heiligen Del, wie einst David von Samuel zum König gefalbt worden, durch welche gelehrt werden follte, daß feine Gewalt ihm von Gott verlieben fei; er faß wieder auf St. Edwards Stuhl, der fungirende Bischof nahm St. Edwards Krone von dem Altar und sette fie ihm auf das Haupt; benn an die altesten Beiten und größten Namen follte bie wiederhergestellte Autorität anschließen. 1 Bei ber gangen handlung fiel die enge Berbindung des Königthums mit dem Abel und besonders ber Sierarchie des Reiches Jedermann in die Augen.

Man darf sich darüber nicht täuschen, daß Alles dies und besonders das Wiederemporkommen der Bischöfe auch eine ganz andre Wirkung hervorbrachte, als die, welche man davon erwartete. In Folge der Antipathien, die sich dagegen mit heftigkeit regten, erlebte man, daß bei den neuen Wahlen in der Hauptstadt die Independenten durchdrangen: der Hos begann für den Erfolg derselben zu fürchten. Diesmal aber fand das Beispiel der Hauptstadt keine Nachfolge. Gerade die Besorgniß, daß es geschehen möchte, erwies sich förderlich. Eine überwiegende Anzahl von Wahlen in demselben Sinne

<sup>1</sup> Aus Glias Afhmole's Bindforherald at arms, officieller Befchreisbung in Baters Chronicle 758.

<sup>2</sup> Chriftoph v. Brand, 12. April: Diejenige, welche ohne das gut tonigisch sein, haben auf ihre Schanze besser Achtung gehabt, die andern

hätte zu nichts führen können, als zu einer Erneuerung der alten Gegensähe, Rämpfe und vielleicht Kriege. Mit dem Einfluß der Regierung und dem erwachten Gefühl für Legistimität wirkte das Bedürfniß einer ruhigen und geordneten Staatsordnung, die Sorge eines Seden für sich selbst dahin zusammen, daß die Wahlen im Allgemeinen auf Männer von royalistischer und kirchlich-anglicanischer Gesinnung fielen. Auf dem Lande drang eine große Anzahl alter Cavaliere durch.

## Junftes Kapitel.

Die beiben erften Jahre bes langen Parlaments ber Reftauration. Uniformitatsbill.

Am 8. Mai 1661 ward das neue Parlament eröffnet. Früh um fieben Uhr erschien der Oberbosmeister des Königs, Herzog von Ormond, wie vor Alters in dem Court of requests, um entweder selbst, oder durch die Stellvertreter, die er ernannte, den sur das Unterhaus gewählten Mitgliedern die früher gebräuchlichen Eidesleistungen abzunehmen. Es war der Suprematseid, wie er in dem ersten Jahre der Königin Elisabeth, und der Eid der Treue, wie er im siedenten des

haben lieber ihrer eignen Sicherheit als des Sieges wider Die Bifcof- liche versichert fein wollen. (Im Archiv zu Berlin.)

Education non Midpolas: The elections of members for the future parliament prove every where very good and assure us of a perfect affection in the people to His Majesty's person and government. (Record Office. Domestic Series II, Tom. 35.)

Königs Jacob festgesett worden: beide geistlich-weltlichen Inhalts. Denn an das alte System der mit der Religion verbundenen Loyalität wollte man anknüpfen. Die <u>Bereidigten</u> begaben sich zuerst in ihr eignes und dann auf die gewohnte Aufforderung in das Haus der Lords, wo der König, in dem ganzen pomphaften Geleit alter Zeiten, erschienen war. In dem königlichen Ornat, die Krone auf dem Haupt, hielt er die Thronrede.

Nicht allein nach den Regierungen, sondern zugleich nach den Parlamenten, und fast noch mehr, seitdem diese so mächtig geworden sind, unterscheiden sich die Epochen der englischen Geschichte. Welche Einwirkungen die Regierungen auch immer bei den Wahlen ausüben, das Element der Spontanietät werden sie nie unterdrücken: im Laufe der Sipungen pflegt sich dies dann immer stärker zu erheben.

Das neue Unterhaus konnte als der Ausdruck der royalistischen Idee gelten. Der erste Sprecher, den es wählte, war ein Mann, der mit dem Herzog von Pork in naher Verbindung stand, Edward Turner; und in überschwänglichen Ausdrücken der Hingebung sprach dieser, als er sein Amt antrat, von den wiederhergestellten Rechten des Königthums; aber das hinderte ihn nicht, zugleich die Privilegien des Parlaments in Erinnerung zu bringen, Redefreiheit, Sicherheit vor Versbastungen, freien Zutritt zu dem König: indem der Kanzler die Erfüllung dieser Bitten zusagte, pries er selbst die Vors

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parliamentum inceptum et tentum apud civitatem West-Monasterium die Mercurii, octavo scilicet die Maji anno Regni Domini nostri, Caroli II, D. G. Angliae, Scotiae, Franciae et Hiberniae regis, fidei defensoris, XIII°, annoque domini 1661. Journals of commons VIII, 245.

trefflichkeit der parlamentarischen Berfassung in hoben Accenten: er versicherte, der König frage fich bei seinen Sandlungen immer zuerst, was das Parlament dazu sagen werde.

Bon allem, mas bem Parlament vorlag, bei weitem bas wichtigste, war die Bestätigung der Acte ber Amneftie. biefe von einem Iin unzweifelhaft gefenlicher Form gewählten I Unterhause geschähe, hielt Jedermann für nothwendig; es bildete gleichsam die Bedingung, unter welcher bie lette Berfammlung fo leicht vom Plat gewichen war. In ber neugemählten fehlte es nicht an Anständen und Berzögerungen: die Cavaliere hatten feine Gile, ihre Begner, von benen fie gelitten hatten, vor ber Anwendung ber alten Gefete und ihrer Rache endgultig ficher zu ftellen. Roch einmal mußte ber Ronig seine Antorität für die Amnestie einseten. erinnerte die Cavaliere an ihre verfohnlichen Erflarungen aus ben Tagen der Krifis; er beschwor fie, sich nicht eines Wortbruches schuldig zu machen, vielmehr die Acte in benfelben Ausbruden, in benen fie ursprünglich abgefaßt fei, burchgeben gu laffen, benn bazu habe er fich verpflichtet. Endlich wurde die Bill dem König wieder überreicht als eine folche, die nunmehr durch ein volles, freies und legales Parlament nationalisirt worden sei.

So blieb ber Grund, auf bem alles beruhte, unerschütztert. Uebrigens ließ das Parlament seinen royaliftischen und firchlichen Neigungen freien Lauf.

Am 28. Mai erschien der Serjeant des Unterhauses in Westminsterhall; er hielt das Pergament in seiner Hand, auf welchem die Acte zur Errichtung eines Gerichtshofes über Carl I. geschrieben stand; er übergab es dem Nachrichter, der es in der Mitte der Halle verbrannte.

Das Rämliche geschah an demselben Tage an der Börse in der Stunde, in welcher sie am besuchtesten war, mit den beiden Acten, durch welche England zur Republik erklärt und eine eidliche Verpflichtung für diese Regierungsform vorgesschrieben worden war.

Dagegen wurde ber 29. Mai, ber Geburtstag bes Ronigs, in allen Kirchen mit einem Gelöbniß zur Treue gegen den Gesalbten des Herrn und seine Erben in den kommenden Generationen gefeiert. Dem entspricht es, wenn an demselben Tag die Acten zur Absagung von Carl Stuart und zur Sicherung Cromwells ebenfalls in Westminsterhall durch den Nachrichter verbrannt wurden.

Es war kaum ein Jahr her, daß unter dem Einfluß der in das Rumpparlament wieder zurückgeführten Mitglieder Eremplare der vornehmsten Urkunde des Presbyterianismus, League und Covenant, in dem Sipungssaal und in den Kirchen des Landes aufgehängt worden waren. Wie ganz anders aber, als man damals erwartete, waren seitdem die Dinge gegangen! Das schottische Parlament hatte sich bereits gegen die Verbindlichkeit dieser Sabungen erklärt: das englische glaubte noch weiter gehen zu müssen. Um seinen Abscheu gegen die religiösen und politischen Grundsähe, die darin ausgesprochen waren, kund zu gehen, verordnete es auch deren Verbrennung durch den Nachrichter.

Der neuen Versammlung lagen bie Rudficten fern, welche die frühere verhinderten, Beschlüsse des langen Parlaments zu widerrufen: sie verwarf seine Grundsäpe auf das Allernachdrücklichste. Sie erklärte es vor allen Dingen für Hochverrath den König mit Krieg zu überziehen, ihn gefangen nehmen, absehen zu wollen, ober gar ihn zu tödten: wer



eine jolche Intention kundgiebt in Wort oder Schrift, foll als Berrather verurtheilt werden. Es ward als ftrafwurdiges Berbrechen bezeichnet, dem Konig nachzusagen, er wolle bas Papftthum im Lande einführen, ober ibn ber Regerei gu beiculbigen. Denn von dem Saupt des Reiches foll Riemand voraussegen, daß es eine andere als bie rechtglaubige anglikanische Doctrin bekenne. Die Lehre, auf welche fich bie parlamentarifchen Anspruche ber letten Beit vor allen anbern gestütt hatten, daß den beiden Saufern bes Parlaments auch ohne den König eine legislative Autorität inne wohne, ward Mit Ginem Wort entschied man die Frage über bie militarische Gewalt; man sprach aus, daß fie ausschlie-Bend der Rrone angehöre; die Anficht, daß fie bem Bolt ober ben Reprafentanten bes Bolfes zufomme, erklarte man fur einen Irrthum jener Beit, ber nicht zu bulben fei. Das Parlament nahm beinabe die Saltung einer Rirchenversammlung an, welche verwerfliche Grundfape mit ihrem Anathem belegt; es fehrte zu ber politischen Religion gurud, bie bas fonigliche England von jeher bekannt hatte: die Regiciden find wohl geradezu als Ungläubige bezeichnet worden.

Aber nicht allein politische Fragen, welche eine religiöse Farbe annehmen, sondern auch die eigentlich firchlichen fielen nach einiger Zeit der Entscheidung dieser Bersammlung anheim.

Im April 1661, furz porber, ehe fie zusammentrat, war es in Folge königlicher Commission zu dem in Aussicht gestellten synodalen Versuch einer Ausgleichung zwischen Presebyterianern und Episcopalisten gekommen. In dem alten Paslast am Strande, der den Titel eines Grafen von Savoyen, der ihn erbaute, es war der Bruder der Gemahlin

Seinrichs III., in London verewigt hat, ward ein Saal in Stand gesetht; hier versammelten fich die von der Krone ernannten Commiffare, von jeder Seite ihrer zwölf.

Feb.

Auf der einen sprachen besonders die Bischöfe Morley und Cosins, von denen der erste, ein Freund Ben Jonssons, ein gewisses literarisches Verdienst besaß, — er sprach fließend und feurig, — der zweite durch eine gute Kunde des christlichen Alterthums, der Kirchenväter sowohl als des canosnischen Rechts glänzte. Auf der andern Seite führten zwei der beredtesten Prediger das Wort, Bates und Barter, von denen der leste besonders deshalb gerianet erschien, weil er sich durch die Gegenwart der Würdenträger der Kirche, die auf die andern noch immer wirkte, keinen Augenblick in der Schärfe seiner Argumentation stören ließ.

Die Discussionen, die zwischen ihnen gepflogen wurden, haben viel Scholastisches an sich. Sie bewegen sich häusig in spllogistischer Form, wo dann den formellen Einwendurgen so reiel Ausmerksamkeit gewidmet wird, wie den auf die Sache bezäulichen; durch Erörterungen über einzelne Punkte werden die Hauptfragen in den hintergrund geschoben. Suchen wir nur diese hervorzuheben: für das Verständniß der Begebenheiten ift es unerlählich, von ihnen Kenntniß zu nehmen.

Die erste betrifft die Autorität des Bisthums. Die Presbyterianer wollten die Bischöse nur als Präsidenten anerkennen und forderten die Einschränkung ihrer Besugnisse durch Presbyterien. Die Episcopalen bestanden auf eine unbeschränkte Ausübung der bischöslichen Gewalt, wie sie ihrem ursprünglichen Beariss inhärire. Und wenn sie ja auf die Ausstellung der Presbyterien oder die Einrichtung von Capiteln im presbyterianischen Sinne eingingen, so sollten diese doch nur eine consultative Stimme haben. Die Presbyteriam waren damit nicht zufrieden, denn es würde dann immer i Belieben des Bischofs stehen, dem ertheilten Rathe zu solge oder auch nicht; sie sorderten die Anordnung, daß der Bisch nichts ohne die Beistimmung der Presbyter thun burfe; swollten einen Episcopus-Präses haben, nicht einen Episcopus Princeps; er sollte der erste unter Gleichen sein, aber nich ein Kürst über Untergeordnete.

Damit hing bann die zweite Differenz, über einige i ber englischen Kirche angenommene Ceremonien, auf das a naueste zusammen. Die Presbyterianer verwarfen sie haup sächlich beshalb, weil sie badurch wieder unter das Joch de canonischen Obedienz gegen den Diöcesanbischof zu gerathfürchteten; sie verlangten für den Diener am Wort eine ge gere Freiheit. Wenn Barter das Gebot der Ceremonien sar für sündhaft erklärte, so war seine Meinung nur, den dadurch verhindert werde, die Sacramente auch Den auszutheilen, die ein herzliches Verlangen trügen, aber vo der Ceremonie nichts wissen wollten.

In Bezug auf das Commonprayerboot forberten di Episcopalen die Erklärung vollkommener Uebereinstimmung die Presbyterianer, die noch immer manche Ausstellunge machten, hoten nur ihren Bestritt an.

Die Anglicaner legten überhaupt auf Geremonie un Conformitat einen absoluten Werth; die Presbyterianer brai

Gine sciner Argumentationen: to enjoin ministers to deny to communion to all that dare not because in the reception of the sactiment is to enjoin them to deny the communion to such as the head of Ghest hath required us to receive to the communion. Life of Bater 347.

gen nachdrudlicher auf innere Burbigkeit und Ueberzeugung. Diese stellten sich ausschließend auf ben Boden ber Schrift; sie wollten die religiöse Idee im Berein mit allen protestantischen Kirchen des Continents zur Anschauung bringen; jene beriefen sich auf den Gebrauch der frühesten Jahrhunderte und das herkommen in England.

Schriftwechsel und Disputation hatten die vorbestimmte Beit weggenommen: man sollte nun rasch zur Entscheidung schreiten. Gleich bei der ersten Frage aber, welcher noch neun andere folgen sollten — sie betraf die Kniebeugung beim Empfang des Abendmahles, — zeigte sich, daß eine Uebereinstimmung nicht zu erreichen sein werde. Beide Parteien erstärten hierauf dem König: bei aller Einmüthigseit in dem Bunsch, ihm selbst genugzuthun, und die Freiheit der Kirche herzustellen, seien sie doch nicht im Stande sich über die Mittel dazu zu verständigen. Die Conferenz löste sich auf.

Das geschah in dem Augenblicke, als das Parlament Beschlüsse faßte, durch welche die Bischöse in ihre weltlichen Gerechtsame, namentlich Sit und Stimme im Oberhause wieder bergestellt wurden. Carl II. war persönlich nicht dafür, weil er von den Bischösen Widerstand gegen seine Toleranzigeen im Oberhause voraussah. Aber sein erster Minister stimmte damit vollsommen überein. Bei dem Reces des Parlaments — im Juli — wurde die Bill zum Gesch erhoben, und bei der Wiedereröffnung desselben am 20. Nov. begrüßte der König es selbst mit Emphase als ein glückliches Ereigniß, daß er nun wieder die geistlichen und die weltlichen Lords mit den Commons vereinigt sehe; denn dadurch werde es in die Fülle seines alten Bestandes, seinen alten Glanz wieders hergestellt.

Die Folge konnte keine andere sein, als daß sich alle zur Erneuerung der frühern kirchlichen Zustände neigte, b allein als gesehlich betrachtet wurden.

Roch vor bem Receg war eine Bill gur Gleichförmigte in öffentlichen Gebeten und bem Gebrauch ber Sacramente it Unterhause eingebracht, einem Committee überwiesen und nac beffen Berbefferungen angenommen worden. Econ hatte ma wie vor Alters dem Parlament eine firchliche Convocation zu Seite gestellt, ber nunmehr eine Revision bes Commonpraver books aufgetragen wurde. Bei den Bahlen der Rlerike waren auch einige Presbyterianer burchgebrungen: 3. B. i London Barter und Calamy; aber ber Bischof, bem nach alter Rechte eine Auswahl aus ben Denominirten guftand, vermie biese Ramen: die Convocation bestand ausschließend aus Ar So ichroff maren diese nicht, um alles, mas vo den Presbyterianern stammte, abzulehnen. Man weiß, bo einige der wirkungsvollsten Collecten des Commonpraverbook 3. B. das Gebet für die Bekehrung ber Ungläubigen, vo presbyterianischen Beiftlichen herrühren: eigentliche Begener innerungen berfelben aber fanden feine Beachtung. 3m Ge gentheil, man machte einige Bufate, in welchen ber Canter burianismus ber Laud'ichen Beiten jum Borichein tam. Di Presbyterianer haben behauptet, daß ihnen die Annahme de Buche nun erft recht beschwerlich geworben fei.

Ueberhaupt machte sich die ihnen feindselige Stimmun alle Tage ftarfer geltenb.

Durch ben Gang der Ereignisse, wenn auch wir uns eine Ausbrucks ber Schule bebienen burfen, burch die Dialett

<sup>1 29.</sup> Juni eingebracht, 9. Juli burchgegangen. Journal of cor mons VII, 296.

ber Begebenheit maren fie übermunden worden. Die fauf presbyterianisch=propaganbiftische Tendenzen gegrundetesTheil= nahme der Schotten an den englischen Irrungen hatte bazu gebort, um die Niederlage Carle I. herbeizuführen: eine Folge berfelben mar das Emportommen der Anabaptiften, welches ben Presbyterianern beider Lande unerträglich murde; indem fie aber, um einer solchen Herrschaft zu entgeben, die Sand Bur Berftellung bes Ronigthums boten, forberten fie bie [mit bemfelben auf bas engfte verwebten ] anglicanifchen Doctrinen: Diese gewannen nun die Oberhand über die ihren. Dam fam die leidenschaftliche Erregung der in dem Unterhause vorwaltenden Partei, die sich sehr wohl bewußt war, daß fie den gunftigen Moment des allgemeinen Widerwillens gegen die Bermirrungen der letten Sabre benuten muffe, um bie ihr entgegengesetten Doctrinen und die alte Ordnung der Dinge wieder zur Geltung zu bringen.

Im December 1661 ging eine Bill durch, welche wie den Empfang des Abendmahles nach anglicanischem Ritus, so auch ausdrückliche Verwerfung des Covenants und der Lehre, daß es erlaubt sei, die Wassen gegen den König zu tragen, zur Bedingung des Eintritts in die städtischen Corporationen machte. Man wollte weder Katholiken noch eifrige Presbysterianer in den Magistraten der Städte dulden.

König Carl II., der noch angesehene Presbyterianer in seiner Umgebung hatte, und sich den Katholiken verpflichtet fühlte, war mit dieser zunehmenden Strenge nicht einverstanden; allein dazu war er doch auch nicht geneigt, sich mit einem in der Hauptsache ergebenen Parlament in ernsteliche Streitigkeiten zu verwickeln. Die Umstände ließen es

nicht rathsam erscheinen; die Lage ber Finanzen machte e überdies unmöglich.

Bei der Eröffnung der Sitzungen hatte er aufs neue di Bedrängniß zur Sprache gebracht, in der er sich den bishe geschehenen Bewilligungen zum Troß fortwährend besindinamentlich den unerträglichen Druck seiner Schuldenlast. Eerklärte sich bereit, dem Parlament Einsicht in die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe zu gestatten: denn es wert dann selbst sehen, daß er den Bedürsnissen des Staates nich genügen könne, daß man für die Ehre, das Interesse und di Sicherheit in einer andern Proportion sorgen musse, als e bei Bestimmung seines Einkommens geschehen sei.

Das Unterhaus nahm die Sache allerdings in Berathum aber sie durchzusühren und den Forderungen des Königs mäß zu erledigen, zeigte es wenig Eifer. Es war nur resseinen Festsetzungen zu Gunsten der Staatsfirche beschäftig für die es der Beistimmung des Königs noch nicht sicher war Wollte Carl II. zu seinem Zweck gelangen, so mußte er hierir dem Bunsche des Parlaments entsprechen.

Am 1. März brachte der König sein Geldanliegen nod einmal vor den Commons, die er nach Whitehall entbieter ließ, zur Sprache. Er beklagte sich über ihre Saumscliake in einer Sache, die sie selber nicht minder angebe als ihn denn noch gebe es eine starke republikanische Partei, welch an der Schwäche der Krone ihre ausschweisenden Hoffnunge nähre. Das war jedoch oft gesagt worden und war ohn Erfolg geblieben. Ein wirksameres Motiv lag darin, da der König sich in der kirchlichen Angelegenheit eingehend ei

<sup>1</sup> The kings particular speech. Chandler Debates I, 51.

Närte. Er wolle, sagte er, jest so wenig für einen Pressbyterianer gehalten werden, wie einst während seines Aussenthalts in der Fremde für einen Katholisen: er hänge der Riche von England an und wünsche die Unisormität so eirig, wie irgend ein andres Mitglied der Versammlung; er wolle, daß das Commonprayerbook, wie es ihm jest vorgestegt sei, die Grundlage derselben bilbe.

Schon hatte man ihm die lange Dauer der Berhandstungen darüber zum persönlichen Vorwurf gemacht; daß er jest, nachdem es, wie man wünschte, aus demselben hervorges gangen, seine Beistimmung zu demselben aussprach, gewann ihm alle Gemüther und machte der bisherigen Zögerung ein Ende.

Nach wenigen Tagen votirte das Haus dem König eine Austage, die durch ihre Natur, da sie auch den Armen zur Est siel, und durch die Art der Aussicht, die sie erforderte, böchst unpopular werden mußte, eine Erneuerung des alten Guage der normannischen Könige; von jedem Heerd sollten dem König und seinen Nachfolgern 2 Shilling gezahlt wersten. Auch für das unmittelbare Geldbedürsniß des Königstug man Sorge und warf eine Summe aus, um die in Roth geratbenen Cavaliere zu unterstüßen.

Und auf der andern Seite nahm nun die Uniformitätsbill ihren Fortgang. Das Commonprayerbook erhielt in seiner neuen Gestalt die Billigung auch des Oberhauses: der Lordfanzler sprach in dessen Namen den beiden häusern der Convocation seinen Dank aus. Daß nun die Annahme des Buches zur Bedingung des fernern Antheils am Dienste der Kirche gemacht werden würde, unterlag keinem Zweisel: aber bie Lords und ber König mit ihnen verzweifelten nicht, nod einige Milberungen im Ginzelnen berbeizuführen.

Bor allem hätten sie gewünscht, den presbyterianischen Pre digern, welche sich dem Commonprayerbook nicht conformire und alsdann aus ihren Pründen würden weichen müssen, au deren Ertrag so viel vorzubehalten, als zu ihrem Lebensunterha nothwendig sei. Und nur auf Geistliche selbst sollte der Beschlu anwendbar sein, nicht auch auf Schullehrer. Sie brachte die noch in Breda verheißene Rückschahme auf leicht z verlegende Gewissen in Anregung.

Das übte aber alles feine Wirtung auf die Commo: aus. Den letten Ausbruck wollten fie überhaupt permied feben, da er zu vielfacher Migdeutung führe; fie wiederholt. daß die Bersprechung von Breda an die Bestimmung b Parlaments und die Nothwendigkeit, den Frieden zu erhalte gebunden sei. Gie verwarfen alle Fürsorge für die Aussche benden von dem Kirchengut, benn nur Der folle vom Alta leben, ber ihm biene; ber Ertrag ber Pfrunden wurde jon auch fo geging werben, bag bie Geiftlichen bie Burbe ihre Standes nicht aufrecht zu erhalten vermöchten. Ausnahme zu geftatten, wurde beißen: nicht die Uniformitat, sonder die Spaltung begründen. Sie erklarten es für einen leere Ginwand, daß man indifferente Dinge freigeben muffe: den bazu sei gerabe die menschliche Autorität bestimmt, in i differenten Dingen Maß zu geben. Mit großem Eif bestanden sie auf Ausdehnung der Uniformitatsgebote üb die Schullehrer, und felbst auf die Lehrer in Prive häufern. Denn alles tomme auf die Erziehung der Juge

<sup>1</sup> Journals 7. April. Darauf bezieht fich mahricheinlich, mas Bas 429 mit einiger Burudhaltung melbet.

an: die feindselige Haltung so vieler Mitglieder in den Zeiten der Unruhen schreibe sich nur daher, daß sie falsch unterzichtet gewesen seine: wenn jest in den Jüngeren eine andere Gesinnung vorwalte, so liege die Ursache darin, daß der Unterricht von der usurpatorischen Regierung außer Acht geslassen worden: diesen Fehler müsse man fortan vermeiden: die Annahme des Buchs von Seiten der Lehrer sei fast das Nothwendigste.

Diese Bemerkungen wurden am 7. Mai in einer Consferenz mit den Lords vom Serjeant Charlton vorgetragen: am 8ten traten die Lords in allen wesentlichen Punkten bei. Der erste, über den sie abstimmten, war die Verpflichtung des Lehrerstandes: nachdem dieser angenommen war, hatte es mit den übrigen keine Schwierigkeit.

Bir besigen keine Nachricht von den Debatten der beis den häuser über die Bill; aber schon die Mittheilungen des einen an das andere beweisen, wie tiefgreisend und strenge die Tendenzen waren, die dabei obwalteten; sie umfasten zusyleich Gegenwart und Zukunft.

Die Bill enthält einige Bestimmungen, die der Kirche bon England ein nationales und politisches Gepräge gaben, wie es teine andere hat. Bor allem: Niemand sollte eine sirchliche Pfründe erlangen, oder zur Seelsorge zugelassen werden, wer nicht von einem Bischof ordinirt worden sei. Man bemerkte recht wohl, daß man sich dadurch von den continentalen protestantischen Kirchen lossagte: die Erklärung ift, daß man nur die Pflicht habe, auf England selbst

<sup>1</sup> Report im Journal of Lords XI. 7. Mai 1662, icon fruber bei Rennet.

Rücksicht zu nehmen. Der erclustve Charakter bes englischen Episcopalismus, der von dem Papstthum abgefallen war, aber auch von keiner Gemeinschaft mit andern Protesstanten wissen wollte, ward dadurch auf das stärkste ausgesprochen. Zugleich aber suchte das Parlament den Stempel der royalistischen Gesinnung, die es hegte, auch der Kirche auszudrücken. Zene Verpsichtung, welche es so eben den Corporationen zur Bedingung geset hatte, wurde in noch stärkerer Form der Geistlichkeit aufgelegt. Sie sollte den Covenant für ungesehlich erklären, und die Lehre des langen Parlaments, daß man die Wassen, und der König tragen könne, namentlich auf den Grund der königlichen Autorität selbst gegen die Person des Königs oder die von ihm mit Auftrag Versebenen ausbrücklich mit ihres Namens Unterschrift verwersen.

Am 19. Mai wurde die Uniformitätsbill mit ihren versichiedenen Clauseln zum Landesgeset erhoben. Die Prediger, die ihre Unterwerfung unter dieselbe nicht bis zum 24. August ausgesprochen haben würden, sollten ohne weiteres als abgeset betrachtet, und ihre Stellen neu besetz werden, so gut als seien sie gestorben.

Gegen die Ausstührung der Bill in aller ihrer Strenge hat sich, als der Termin heranrudte, noch einmal Widerspruch im geheimen Rath des Königs erhoben. Lord Manchester und General Monk nahmen, auf eine Petition der Londoner Prediger sußend, ihre alten Glaubensgenossen in Schutz: sie machten damit großen Eindruck auf den König. Aber die Rechtsgelehrten und Bischöfe, welche consultirt werden mußten, hielten ihn bei dem einmal gesaßten Beschlusse selbt. Bornehmlich war war dies das Werk des Bischofs Sheldon von London, der sich jeder Milderung der Acte, jeder Verzögerung bei ihrer Aus.

führung mit einem Nachdruck widersepte, als hange das heil der Welt davon ab.

Die in der herrschenden Partei vorwaltende Stimmung tritt unter anderm auch darin zu Tage, daß die beiden geistvollen Männer, die in alle republikanischen Bewegungen verstochten, gleichwohl noch verschont worden waren, weil sie an der Hinrichtung des Königs keinen unmittelbaren Antheil genommen hatten, John Lambert und Henry Bane nunmehr doch als Hochverräther angeklagt und verurtheilt wurden. Lambert, der das Leben liebte, wandte sich an die Gnade des Königs und erhielt sie: auch den Selmuth des Herzogs von Vork rühmt er später einmal. Fern von öffentlichen Geschäften, die für ihn nicht die Summe des Qaseins enthielten, hat er noch zwanzig Jahre gelebt, zuerst in Guernsey, mit der Elaubnik, sich auf der Insel frei zu bewegen,2 später in St. Richolas in Plymouth Sound, wo seine Frau und Tochter bei ihm waren.

henry Bane dagegen lebte einzig in dem dunkeln und dabei doch tiefen System religiös-politischer Ideen, als deren Propheten er sich aufgestellt hatte. Ihm war der Tod Nothwendigkeit der Natur, durch welche die Seele aus Gefängniß und Knechtschaft befreit, zu vollem Dasein gelange; er sah in dem Ablegen des irdischen Lebens eine Pflichterfüllung, wenn dadurch das heil des Baterlandes gefördert werde. — Den König um Gnade zu bitten, war er weit entsernt; in seinem Proces bekannte er sich zu den Lehren, welche demselben eben die verhaßtesten waren: daß das Parlament auch nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parter de rebus sui temporis 27. Rennet Reg. 742.

<sup>2</sup> to range troughout the island. Warrant vom 12. Auguft 1664. Lifter, Clarendon III, 311. Bergl. eine Rote zu Pepps III, 452.

bem Tobe Carle I. zu Recht bestanden habe, und bag gegen einen König, ber nicht im Befit fei, auch feine Berratherei begangen werden könne: über ihn felbst wurde kein anderer Berichtshof zu sprechen haben, als eben bas alte Parlament. Er behauptete die Unterscheidung zwischen dem perfonlichen Ronig und bem Ronig in ber 3bee, b. i. ber Staatsgewalt, die ihn reprasentire: und das Recht in einem gegebenen Falle der lettern zu gehorchen, eine Ansicht, die durch bas neue Parlament proscribirt wurde, und die der geborne Rönig nimmermehr dulden konnte.1 Diesem wurde gesagt, er sei Niemand Gnade schuldig, ber keine Reue zeige: auch Gott perzeihe nur dem Reuigen. Man wollte den Mann nicht am Leben laffen, in dem man den wirkfamften Bertreter der republikanischen Meinungen fah, beren Wiedergufflammen man jeden Augenblick fürchtete. So mußte Bane sterben: und zwar auf berselben Stelle, auf welcher einft Strafford enthauptet worden, deffen Berurtheilung er hauptfächlich veranlaßt hatte. Unbeirrt durch diese oder irgend eine andere Erinnerung betrat Bane das Schaffot fast in festlicher haltung; Die eine Sand auf das Gitter lehnend, in der andern ein Blatt Papier, auf welchem er die Hauptpunkte seiner Rede verzeichnet hatte, begann er seinen Sinn noch einmal vor allem Bolt zu ent-Allein man war nicht gemeint, ihm das zu gewickeln. ftatten. Bei der erften anftößigen Stelle unterbrachen ibn Die Trompeter; als er wieder begann und benfelben Ton anschlug, fielen fie aufs neue ein. Er beklagte fich, daß man

<sup>1</sup> Er liebte es doch, die Berantwortung auf Andere fallen zu laffen. In seinem Briefe bei Forster Lise of Vane 224, heißt es: if he has given occasion, — if we can honestly put him out of the way. Außer ben Statetrials benute ich hier noch ben Bericht von Brand.

einem Sterbenden das Wort versage, machte einen Riß in das Blatt Papier und gab es einem hinter ihm stehenden Freunde: dann kniete er nieder und betete laut. Man erin=nerte ihn, daß er nicht für den König gebetet habe. Er sagte dann, er bete zu Gott, daß er dem König seine heili=gen Wege weisen und erkennen lassen wolle, was recht ist.

Wie die Verbindung von religiofen und volitischen Meinungen der Rebellion ihren Charafter gegeben hatte, so mar es nun auch bei der Restauration der Fall. Man hat gesagt, ber kanonischen Dbedienz und der Angroung der Liturgie würden sich die Presbyterianer leicht unterworfen haben: mä= ren nicht zugleich politische Erflärungen von ihnen gefordert worden. Aus ihren Apologien ergeben sich die auf ihrem Standpunkt febr gegründeten Ginmendungen, Die fie gegen Die rein firchlichen Anordnungen machten; es mar ihnen Eruft damit; daß religiose Motive das Berhalten der Menschen in ichwierigen Augenblicken bestimmten, gab der Religion noch Eredit in ber Welt. Aber mahr ift es boch, daß bie politijden Beweggrunde dabei mitwirften. Wenn ben Predigern angemuthet murbe, auf jeden fünftigen Bersuch zu einer Ber= änderung in Kirche und Staat im Voraus Verzicht zu leisten, so erklärten sie vielmehr für ihre Pflicht, nach einer solchen ju trachten, wofern fie nothig werde: nur eben ein jeder in seiner eignen Stelle und Sphare; - bag es in allen Fällen für Berrath gelten follte, gegen den König und feine Beauftragten Waffen zu tragen, wollte ihnen nicht einleuchten; benn es sei jehr möglich, daß eine Commission bes Ronigs mit dem Gefet des Landes in Widerspruch ftehe, dann muffe jeder freie Englander sich auf die Seite des lettern stellen. Sollte ber Rangler bas Recht haben, Commissionen zu bestellen, benen

ein jeder gehorchen muffe, wo bliebe dann die Freiheit? Man wurde alsdann mit allem, was man sei und besie, der Willfür eines Jeden, der einen Auftrag von dem König zu haben behaupte, Preis gegeben. Und möglich sei es ja doch, daß sich einmal eine papistische Faction des Königs bemächtige und ihm Commissionen abnötbige, durch deren Aussführung Kirche und Staat rusnirt werden wurden. Selbstwertbeibigung sei in solchen Fällen ein Recht der Natur.

Diese und ähnliche Gründe religiösen und politischen Inhalts waren es, welche bei weitem den größten Theil der presbyterianischen Geistlichen bewogen, die Unterschrift der ihnen
vorgelegten Verpflichtungen zu verweigern. Man zählt ihrer
bei zweitausend; doch sind in dieser Jahl auch Die mitbegriffen, welche wegen der Ungültigkeit der Sequestration sich
freiwillig zurückgezogen haben. Darunter sind verhältnismäßig viele Männer von Gelehrsamkeit, Talent und Gewissenhaftigkeit. In dem Gottesdienste, der dem zur Frist der Annahme oder Verwerfung gesehten Tage vorausging, nahmen
sie Abschied von ihren Gemeinden. Sie sprachen mit Nachbruck aus, daß es nicht eine zufällige Verkimmung sei, was
sie abhalte, sich zu sügen, sondern daß Nachdenken und Gebet
ihnen keine andere Wahl übrig lasse. Wie waren die Kirchen
so voll, die Theilnahme der Gemeinden so tief und schmerzlich!

<sup>1</sup> Grounds of nonconformity bei Calamy Abridgement I, 260.

<sup>2</sup> Calamy gegen Balter: The church and the dissenters compared as to the persecution 1717. S. 86. Der Streit, welcher bamals begann, ift im Jahr 1862 an bem zweihundertjährigen Erinnerungstage ber Ausschließung der Presbyterianer in mancherlei Controversichriften erneuert und lebhaft geführt worden: ohne doch, so viel ich bemerken tonnte, in den Kreisen der bischöflichen Kirche einen besondern Eindrud zu machen, oder auch nur die Ausmerksanzeit zu erweden, die ihm zusommt. Auch die historische Runde sinde ich badurch nicht gefördert,

So ward der alte Streit, der so oft ben Gegenstand ausführlicher Discuffion ausgemacht hatte, burch ben Wechsel ber Ereigniffe entschieden. Früher mar bas Parlament presbyterianisch, jest war es episcopal gefinnt. Damals ward ber Covenant eingeführt: jest marb er gurudgenommen. Der Mann, der ichon bamale die Sache ber Berbindung zwischen Ronigthum und Bisthum geführt hatte, in bem die Presbyterianer ihren entschiedensten Gegner faben. Edward Syde, ftand jest, mit einem feudalen Titel ausgestattet, an ber Spipe ber Bermaltung und bes Ministeriums. Bie auch feine Aeußerungen bann und mann gelautet haben mogen, anders konnte es gar nicht fein, als daß er die Macht, die in seinen Banden mar, zur herftellung eines Buftanbes be= nuste, welchen er ausschließend fur gesetlich hielt in England. Aber eben so nothwendig war, daß darüber ein weit verbreitetes Migpergnügen erwachte. Die Restauration beruhte auf der Bereinigung der beiben großen religiöfen Parteien: welche Birtung mußte ihre wiedereintretenbe Entzweiung haben!

benn man bleibt immer auf ben alten Standpunkten, ben gewohnten Anklagen und Recriminationen.



Berhaltniß zu Frantreich. Bertauf von Duntirchen.

Wir kommen nun erst auf die Berhandlungen mit Portugal zurud, bei benen wir oben abbrachen.

Francisco Mello, der zur Durchführung ber Vermählung nach England zurudgefommen mar, erfreute fich einer febr guten Aufnahme baselbst; er erhielt einen Schluffel zu bem Garten am Pallast, mo man den König am leichtesten und vertraulichsten sprechen konnte. Aber im Marz und April 1661 beforgte er noch oft, mit feinem Borhaben zu icheitern. Er fürchtete die Gegenwirfung der Königin-Mutter und ihrer Freunde, die Einreden der Sollander, vor allem die Umtriebe bes spanischen Gesandten, Batteville, ber eine ftarte Partei im Sofe und gande hatte und reiche Geschenke machen konne. Die Drohung beffelben, daß Spanien ben Abichluß ber Bermählung als eine Feindseligkeit betrachten werde, blieb nicht ohne Eindruck auf Carl II. Denn noch erhielt fich bie ipanische Monarchie im Credit einer großen Macht; noch bilbete ber Berfehr mit ihren Landichaften die vornehmste Gulfequelle für den englischen Sandel. Und wie bann, wenn ber junge Ronig von Frankreich mit seinem Schwiegervater, Philipp IV., einverstanden mar? Es ist eine der erften in die allgemeine Politik eingreifenden Sandlungen Ludwigs XIV., bag er

<sup>1</sup> As intrigas e os tempos me matam. Schreiben Mello's vom 11. Marz. Quadro elementar XVII, 165. Batteville — Baron Batteville — erscheint bei ihm als Gesandter von Castilien.



fouguet, den er damals noch brauchte, ermächtigt bat, den Rönig von England des Gegentheils zu versichern. 3m tief= ten Geheimniß ließ Fouquet dem Lordkangler die Mittheilung zugeben, daß man in Frankreich die Bermählung Carls II. mit der Infantin Catharina, seine Verbindung mit Portugal überhaupt gern sehen werde. Ludwig XIV. ließ versprechen, daß er nicht allein niemals gegen die Allianz Englands mit Portugal sein, sondern sie vielmehr unterstüßen werde, vor= ausgesett, daß das insgeheim geschehen konne.2 Auf biese Bujage, von welcher ber portugiefische Botschafter jedoch nichts erfuhr, gestütt, konnte es Carl II. wagen — und er hat oft gesagt, daß er es ohne das nicht gethan hätte, — in Ber= handlungen fortzufahren, die ihn mit Spanien entzweien Aber er hielt für rathfam, benn Niemand konnte die Folgen davon absehen, fich auch einer allgemeinen Bei= stimmung in seiner Nation zu versichern. Sehr ungewohnter Beije wurde eine Situng des vollen geheimen Rathes ver= instaltet. Carl II. brachte dann die Frage, ob die portugiesische Bermählung trot des spanischen Widerspruches ratham fei, zu freier Discuffion. Die Berjammlung fand bie Inerbietungen des fpanischen Gesandten, gleich als ob fein tonig jo vollkommen der erste der Welt sei, um nach sei= iem Belieben über die Sand fremder Pringeffinnen verfügen u tonnen, eben fo unangemeffen wie feine Rriegedrohungen;

<sup>1</sup> Aufzeichnungen Cornbury's, Cohnes Lord Clarendone, ber berbei: ezogen murbe, benn einem Fremben batte man nicht getraut, im Ap: endir gn Clarendone State papers III, Nr. 1.

The king of France doth not only like that alliance, but on he contrary will if it be need assist the king of England with all his ower, so that it be done in a secret way (Note von Bastide vom 2. (pril)

England, sagte man, wolle keinen Krieg mit Spanien, es habe genug Krieg gehabt: aber es dürse sich auch nicht vor einem solchen fürchten; denn es würde sich damit gleichsam in ein Basallenverhältniß zu Spanien begeben. Acht und zwanzig Mitglieder waren zugegen; einstimmig riethen sie dem König die portugiesische Vermählung an.

Und so war nun auch das Parlament gesinnt, dem der Rönig bei der Eröffnung der Sipungen im Mai 1661 als eine Neuigseit, die ihnen gefallen werde, mittheilte, daß er sich mit der Infantin von Portugal zu vermählen gedenke. Die Mittheilung ward mit einer so lebhaften Acclamation empfangen, daß er sie noch einmal wiederholen mußte. Für den König, wie für die Minister war es ohne Zweisel von hohem Werth, daß die beiden Häuser mit ihrem Glückwunsch die Versicherung verbanden, wenn er bei Aussührung seiner Absicht auf Hindernisse stoße, so könne er auf ihre Unterstügung zählen.

Sie schlossen sich einer politischen Richtung in den and wärtigen Geschäften an, von der man an sich hatte zweifeln können, ob sie ihrer Gesinnung entsprach. Denn dadurch lenkte doch Carl II. in den auswärtigen Geschäften heimlich wieder in die Bahnen Cromwells ein; ungefähr eben so wie die Restauration nach Innen keineswegs eine durchgreisende Reaction war, sondern eine Bereinigung des Königthums mit der doppelgearteten Gesellschaft, die sich in den Zeiten der Unruhen gebildet hatte.

Nach geschlossenem Tractat hat in Whitehall eine carab

<sup>1</sup> Schreiben von Richolas 10. Mai: Carta do Marques de Sande a Regente. Quadro elem, XVII, 200. Die Eröffnungsrebe bes Ranglers ift für die Berhanblungen sehr unterrichtenb.

teristische Festlichkeit Statt gefunden. Der portugiesische Gessandte ward in einem königlichen Hoswagen abgeholt, um mit dem König zu speisen. Sie waren beibe allein bei Tasel, beibe hedeckten Hauptes, der Gesandte dem König in einiger Entsernung zur Linken. Die Grafen von Ormond und Manchester hatten die Auswartung. Einige Gesundheiten wurden ausgebracht, namentlich die der künstigen Königin von Engsland. Nicht bei den andern, aber bei dieser erhob sich der König und stand während des Trunkes unbedeckt. Denn die Regel galt, daß ein Souveran Niemandem auf der Welt nachsstehen dürse, wohl aber der Dame, der er seine Hand gebe.

Der spanische Gesandte fühlte sich sehr unglücklich. Einst bei einer Unpählichkeit hat er auf eine Anfrage darüber gesantwortet, er befinde sich, wie ein Mann sich befinden könne, dem es in den Geschäften seines Fürsten schlecht gehe. Man machte ihm zum Borwurf, daß er sich nicht an der rechten Stelle freigebig gezeigt habe. Er suchte sich dadurch zu helzsen, daß er sich an die Oppositionspartei im Parlament hielt; um eine Gegenwirkung hervorzubringen, hat er die Eingaben, in denen er dem König die portugiesische Bermählung widerzathen hatte, in Druck gegeben und verbreiten lassen. Er gab die Hossnung nicht auf, sie durch Agitation zu hinterztreiben, auch nachdem sie beschlossen war.

Und noch immer waren die Spanier in London wenigstens popularer als die Franzosen. Man bemerkte es am Tage jenes Zusammentreffens der beiden Gesandten bei der Ginholung eines neu eintreffenden, des schwedischen, einem kleingroßen Ereigniß, das damals als eine Weltbegebenheit be-

<sup>1 5.</sup> Juli 1662, Chriftoph von Brands Relationes. (Berl. A.)

trachtet wurde. Es kam dabei zu einem Handgemenge, i welchem der spanische Gesandte die Oberhand behielt: trium phirend fuhr er in seiner Carosse dem schwedischen Gesandten zunächst daher; die Bevölkerung begrüßte ihn mit lauter Freude. Der französsische Gesandte behauptet sogar, er habe es mit verkleibeten Soldaten und dem Bolk von London zu thun gehabt.

Anfangs verhielt fich Carl II. in diesem Streit ziemlich unparteiisch; aber die Franzosen sagten ihm unaufhörlich, er nähre eine Schlange in seinem Busen; unter der Maske der Freundschaft rege der Mann das Volk gegen ihn auf; nach einiger Zeit hatten sie die Genugthuung, daß Carl auf die Abberusung Vatteville's drang.

War nun hierdurch gegen die erste Erwartung ein freund = schaftliches Verhältniß zwischen dem französischen und dem englischen Hofe eingetreten, so gab es doch zwischen ihnen nod mancherlei Differenzen.

Wie ließ sich Ludwig XIV. so nachbrudlich gegen de 1 Unspruch auf die alte maritime Superiorität der Englande vernehmen! Carl II. mußte endlich nachgeben, daß sie nick; über das Cap Finisterrä ausgedehnt werden sollte.

Einen hohen Rang unter den Freunden des Königs vor England nahm Cardinal Reg ein, der von der Ferne her noch immer viel Einwirfung auf den französischen Klerus ausübte. Carl II. hatte ihm gern eine Stellung am römis



<sup>1</sup> Die officielle Relation, die nach Frankreich geschieft wurde (abgebruckt im Appendix zu Evelyn) ist ziemlich farbloe. Sehr deutlich et hellt die Stimmung aus dem Flugblatt: True relation of the manner of the dangerous dispute etc. — By the heroik gallantry of the spanish party — they became triumphant and repelled the Monsieus although they exceeded in numbre. Ugl. Französ. Geschichte III, 287.

Hofe verschaft, mit dem er durch die portugiesische Bersung in ein gewisses Berhältniß trat: Ludwig XIV. erssich mit Hoftigkeit dagegen; denn Rep habe Dinge- besn, wegen deren er des Hochverraths angeklagt werden Hierauf ließ man in England jene Absicht fallen; II. forderte den Cardinal bei Berlust seiner Freundschaft illes zu vermeiden, was in Frankreich neue Unordnunseranlassen könnte. Ludwig XIV. hat dafür versprochen, die mißvergnügten Unterthanen Carls II. die gleiche icht zu beobachten. Wie viel dringender aber war das en kaum wiederhergestellten König von England, als en französsischen!

m widerwärtigsten war den Engländern, daß Ludwig XIV. 1em Vertrage, den er damals mit der Republik der versen Niederlande abschloß, derselben das Necht der Fischerei n wohlbegründetes garantirte, während sie es an ihren n nicht dulden wollte. Ludwig entschuldigte das damit, die Hollander habe abhalten müssen, sich mit den Spazu vereinigen: und daß er dagegen den großen Gewinn ihr, welcher den Engländern aus dem Vertrag mit Porzerwachsen werde.

Denn die Erwerbungen, welche England in Folge besselben te, schlug man damals sehr hoch gn. Tanger ward als lat betrachtet, wo die englische Flotte Station machen, um von da aus den Handel nach beiden Indien und h den Verkehr auf dem Mittelmeer zu beherrschen: den Besitz von Samaica in Westindien und nunmehr Bombay in Ostindien müsse den Engländern der Vermit allen Nationen der Welt in die Hand gerathen. I. widmete den maritimen Interessen der Nation vielen Gifer; Lubwig XIV. fand es rathfam, ihm wenigstens gunachst barin freie Sand zu laffen.

Die Begebenheiten, die eine Epoche bezeichnen follen, erscheinen zuerst in leichtem Umriß in ber einen und ber anbern Unterhandlung. Noch sprach man nicht bavon, aber bie Rundigen saben es tommen, daß Ludwig XIV. bie erfte Gelegenheit benugen werbe, um die spanischen Riederlande m erobern. Carl II. hatte, von den Traditionen der englischen Politif absehend, wenig bagegen. Er ließ in Frantreich ben Tod Philipps IV. als die Epoche bezeichnen, in ber er fic als ein nicht unnüger Verbundeter von Frankreich erweisen burfte. Sie waren beibe Gegner Spaniens, ber eine, um d seiner continentalen, der andere, um es seiner maritimen Macht zu berauben. Go maren fie beibe bie Berbunbeten Portm gals. Diese Berbindung mit Portugal gegen Spanien gab ben beiben Regierungen ein gemeinschaftliches Intereffe, bal fie an einanderfnübfte, obne daß davon öffentlich die Rebe gemesen mare.

Gleich bei den ersten Rüstungen Carls II. zu Gunsten Portugals, für welche die parlamentarischen Bewilligungen nicht zureichten, sind ihm insgeheim, denn das Parlament sollte davon nichts ersahren, zwei Millionen Francs bezahlt worden. Aber für das Jahr 1662 waren noch stärkere Borbertitungen nöthig. Die Spanier waren schon in dem vorigen nicht ohne Ersolg in Portugal eingedrungen; für das nächsterühlgahr erwartete man einen großen Angriff, unter Don Juan d'Austria, durch welchen die Sache zur Entscheidung gebracht werden sollte: man fürchtete für das Bestehen des portugiessischen Thrones. Die Franzosen haben Carl II. gesagt, da er sich nun einmal mit Portugal verbunden habe,

benn die zu seiner Gemahlin bestimmte Prinzessin aus a Saufe Braganza so eben aus Portugal hernberkam, fo rbe sein Ruf in der Welt davon abhangen, in wie fern er etugal aufrecht balte. Carl II. antwortete: für ibn sei es e Sache ber Chre wie bes Intereffes, Portugal zu schüpen: Belt werde mit seinen Anstrengungen zufrieden sein. Bebn iegeschiffe gingen nach ber portugiesischen Rufte ab, um fie Sout zu nehmen: etwa 3000 Mann alter Solbaten aus a schottischen Garnisonen wurden übergeschifft, um den Un-Len zu gande zu begegnen. Aber der König bemerkte, und ine Berficherung wird von dem frangofischen Gesandten be-Migt, daß er dies nicht leisten, geschweige benn so fortfahren nne, wenn er nicht auf enge Berbindung mit Frankreich onen durfte. Nicht allein auf eine vorübergebende Unteribung, sondern auf eine feste und genaue Allianz tam es m an.

Rein Zweifel, daß bei diesen Berhandlungen auch noch wie Motive mitwirkten.

Bohl hat der Kanzler ein Geldanerbieten, das ihm pernlich geschah, zurückgewiesen: aber er hat später das Gelddurinis des Königs doch selbst, wenigstens in der Form nes Anleibegesuchs in Anregung gebracht. Ein noch vernglicheres Ansehen hat es, wenn einmal der französische kandte Geld verspricht, und zwar recht eigentlich, um die rtugiesische Sache im Parlament zu fördern: denn man isse Die entmuthigen, welche dagegen, und Die bestärken,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> b'Eftrades an Turenne, 21. Sebr. 1662: A moins qu'il ne se se quelque liaison plus étroite entre les deux rois et qui les fasse r plus fortement dans une cause commune, les affaires de Portugal ant soutenues lentement (Lettres de Turenne I, 345.)

welche dafür seien. Ludwig XIV. läßt einmal sagen, sein Schapkammer sei erschöpft, aber bei der Lage, in der sid England befinde, werde er alles thun, diese Schwierig keit zu überwinden. Bas Carl II. bei Holland und be Spanien vergeblich gesucht hatte, das Mittel um von den Bewilligungen seines Parlament unabhängig zu werden das bot ihm Frankreich dar. Es war ein Berhältniß, da auch sonst mit seiner Politik übereinstimmte: er wünschte eauf immer festzustellen: der Kanzler war durch seine persör liche Stellung veranlast, diesen Bunsch zu theilen.

Eigentlich daher ift die Sdee entsprungen, die beiden ar niciften schlechte Nachrede zugezogen hat, eine der großen E werbungen Cromwells, Dünkirchen, an Frankreich zu überlaffe

Für den guten Namen bei Mitwelt und Nachwelt nichts so verderblich, wie die Verbindung persönlicher sichten, die oft etwas Kleinliches haben, mit einer Unterne mung von allgemeiner Wichtigkeit. Die Motive, die ei solche in sich selber haben mag, werden dann mistannt; mietrachtet das persönliche Interesse als den einzigen wirksame Veweggrund. Der historiker erstaunt, wenn er den Versthungen näher tretend, auf Momente stößt, denen doch in sie selbst eine gewisse Bedeutung zukommt.

Für die Absicht, Dünkirchen auf die eine oder die and Weise zu veräußern, hat man damals Gründe geltend g macht, die selbst vom allgemeinen Standpunkt der englisch Politik Beachtung verdienen.

Man erinnerte, bag der Borfchlag, Duntirchen ju 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baftide an C(arendon: His Majesty will make as we say effort in this conjuncture, wherein the king of England is so mu concerned.

sehen, schon unter Königin Elisabeth gemacht, damals aber aus guten Gründen verworfen worden sei. Denn nur dann verdiene die Ansiedelung auf fremdem Boden Billigung, wenn sie durch Bodenertrag oder kaufmännischen Stapel sich selber nähre; bei Dünkirchen sei daß aber nicht der Fall: es verzusiache nur Kosten; ein Handel mit den umwohnenden Bevölkerungen werde sich da, bei ihrer Abneigung gegen die Engländer, nicht einrichten lassen: der Hasen würde nüplicher werden in fremden Händen als in den eignen, so lange er nämlich überhaupt brauchbar bleibe: die Rhede von Mardyt nach Dünkirchen werde ja nur von den Alluvionen gebildet, welche die Seeströmung von den englischen Küsten herüberteibe; von welcher Weltgegend her der Wind auch immer komme, dort seien die Schiffe allezeit gefährdet.

Dazu kam die Berechnung des damaligen englischen Rinisteriums, welches über keine besondern Bewilligungen sur Dunkirchen, das überhaupt nicht eigentlich incorporirt war, versigte, sondern die Kosten der Besatung aus seinen sehr mureichenden Mitteln bestreiten mußte. Auch nach den neuen Bewilligungen des Parlaments blieb doch noch ein jährliches Desicit von dritthalbhunderttausend Pfund zu decken. Es erschien dem Schapmeister als eine höchst erwünschte Erleichterung, wenn er die 120,000 Pfund, welche die Garnison von Dünkirchen kostete, von seinem Budget los wurde und an dem Kausveis vielmehr eine Verstärkung desselben gewann. Dasfür war auch Admiral Montague, Graf von Sandwich. Er hat sich zuweilen selbst als den vornehmsten Urheber des Verskaufs von Dünkirchen bezeichnet.

<sup>1 3</sup>ch benute einen handschriftlichen Auffat: touching the late rendition of Dunkirk, 3: Nov. 1662, ben ich in Orford fand.

Montague hatte gewünscht, daß es ben Spaniern zuri gegeben würde. Dagegen aber erinnerte Clarendon, daß Di bie Summe, die man fordern muffe, zu zahlen nicht im Stat seien: ihn brachte die schon so weit gediehene Berbindung : Frankreich vielmehr auf den Gedanken, fich dieser Sache ; Bollenbung berfelben zu bedienen. 1 3m Gespräche mit b frangofischen Gefandten Eftrades, ber eben im Begriff w nach Frankreich zurudzureisen, um dann die Gefandtich in Solland zu übernehmen, hatte er fich bereits verfiche baß Ludwig XIV. auf bie Sache einzugeben febr gene sei, als er sie unter den englischen Ministern zur Bethung brachte. Da fehlte es nicht an Einwendungen. Di fagte ihm wohl, es ware beffer, Marbyt und Duntirchen schleifen und die Safen zu verschütten, als fie ben Franzof zu überlaffen, die durch den Befig von Calais und Dunk den allezeit fähig fein wurden, ber englischen Regierung be Meffer an die Reble zu fegen. Wenn Dunfirchen ju vi tofte, jo ichlug man vor, bei dem Parlament eine bejonde Bewilligung dafür auszubringen, an der es nicht fehlen wert wenn man es formlich incorporire.3

Diese Bemerkungen machten jedoch weber auf den K nig noch auf den Kanzler Eindruck. Sie meinten nicht, di der Verlust von Dünkirchen für England Nachtheile oder a Gefahren einschließe. Für Cromwell hatte der Besit dies Plapes Bedeutung gehabt, weil er Einfluß auf den Continu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er sagte Pepps: — if it should in Parliament be inquired in the sellong of Dunkirke — he will be found to have been the greater adviser of it. Pepps Diary II, 357.

<sup>2</sup> Schreiben von Eftrades an Turenne vom 21. Aug. Und wenehmlich ein an bemfelben Tage geschriebener eigenhandiger Brief ben König, ber nicht mitgebrudt worden ift.

weden beabsichtigte. König Carl II. leistete darauf nicht allein Berzicht, er wünschte vielmehr die englische Kirche von continentalen Ginflüssen zu sondern. Und mit dem Parlament zu verhandeln, war seine Neigung noch weniger; er hätte darin eine Ausbehnung der Autorität desselben gesehen, die er zu vermeiden für rathsam hielt.

Indessen war die Berhandlung mit Frankreich bereits in Gang gesett. Welche Gesichtspunkte babei vorwalteten, sieht man aus der Art und Weise, in der sie sich vollzog.

Estrades war noch in Paris und mit der Ordnung häuslicher Angelegenheiten beschäftigt, als ein vertrauter Agent des Kanzlers, Namens Belling, ihn aufsuchte, um ihn zur Durchsührung der von ihm besprochenen Sache bei dem Kö-nig von Frankreich aufzufordern. Die Ausdrücke sind: wenn ein Bertrag über den Verkauf von Dünkirchen dazu beitragen könne, eine enge Verbindung zwischen den beiden Königen berbeizuführen, — wie denn am Tage liege, daß Carl II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eudwig XIV. 344. La memoire des derniers troubles du royaume est assez fraiche, pour faire connaître au roi (d'Angleterre), combien il est dangereux d'étendre l'autorité du parlement, en diminuant la sienne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eftrades an Lyonne, 18. Juli n. St. Lundi au soir. J'ai parlé à l'homme que vous scavez (Pellings Autunft war den Tag worher gemeldet). Il n'a autre ordre que de me dire de la part du chancelier, que si le traité de Dunquerque peust servir d'une liaison étroite entre le roy (de Fr.) et le roy d'Angleterre et que S. M. soit persuadée, que ce consentement est une des plus grandes marques de la passion qu'il a (Ch. II), d'avoir son amitié (de Louis XIV), qu'il (le Chancelier) se fait fort d'ajuster l'affaire, a quoi il travaillera après avoir sceu les intentions de Sa Mayesté. Sierauf beziehen sich die Borte in einem bei Lister III, 206 gebructen Billet Ludwigs: La maniere, dont Mr. le Chancelier en use, m'oblige fort et il luy sera bien aisé, de lier une amitié estroite entre le roy mon frère et moy.

feinen größern Beweis seines leibenschaftlichen Bunfches, bi Freundschaft des Ronigs von Frankreich zu erwerben, als biefe geben tonne, - fo mache fich ber Rangler anheischig, bie Sad zu Stande zu bringen, sobald er die Intention Gr. Majesti von Frankreich kennen lerne. Ludwig XIV. antwortete un verzüglich, daß er die größte Neigung dazu fühle, mit ber Rönig, seinem Bruder, die engste Freundschaft und Berbin bung einzugehen, und zwar unter ber Dazwischenkunft be Ranglere, bem er für die Art und Beije, wie er bie Sach behandle, fehr verpflichtet fei. Da Eftrades, ber zuweilen vo ben Nachweben alter Bunden beläftigt murbe, nicht fogleic nach St. Germain geben konnte, wo fich ber Ronig aufbiel fo kam diefer felbst nach bem Palais Royal, wohin fich Estrade tragen ließ: hier ward die Abrede getroffen, daß fich berfelt sobald es ihm möglich werbe, auf feinem Bege nach Sollani noch einmal nach England begeben folle, um diefe Sache, wenn fie ernftlich gemeint fei, und wenn man keinen allzuhoben Preis fordere, ju Ende ju führen.

In der zweiten Salfte des August sinden wir Estrades wieder in England. Der König, der mit Clarendon einversstanden war, hatte ihn ausdrücklich eingeladen; Clarendon machte ihm, was er nur in außerordentlichen Fällen thas einen persönlichen Besuch.

Eben in diesen Tagen wurden die entscheidenden Berathungen zwischen den englischen Ministern gepflogen; die Gefahr von Portugal, welches einige feste Pläpe von Bedatung, an die Spanier verloren hatte, und eine militärische Katastrophe erwarten mußte, wenn es nicht nachdrücklich unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ambassade et negotiations du Cte d'Estrades 1718.

stützt wurde, — was wieder nicht möglich war, wofern kein Abkommen zwischen Frankreich und England erfolgte — machte iede andere Einwendung verstummen. Es kam nur darauf at, ob man sich über die Kaufsumme einigen würde.

Der Rangler hatte anfangs bei Weitem mehr geforbert; enblich blieb er, mit Ginwilligung des Schapmeifters bei fünf Millionen Livres fteben. Eftrades, der anfangs nur zwei Millionen angeboten, ward später ermächtigt, bis auf vier geben. Richt fo fehr in seinem Bericht an ben Ronig fe Tbft, aber in seinem Schreiben an Turenne brang Eftrades mit bem größten Gifer auf die Bewilligung ber englischen Forderung; denn ohne dieselbe werde Carl II. den Portugiesen nicht zu Gulfe tommen, fondern fie ihrem Geschick überlaffen: wie sehr wurde der König von Frankreich es einst be= reuen, um einer so wenig bebeutenben Differeng willen Dunkirchen und damit auch die Vertheidigung von Portugal aufgegeben zu haben. An Turenne, ber bamals in allen wichtigen Geschäften seine Sand hatte und bas Bertrauen der beiden Sofe bejaß, mandte fich auch der Herzog von Port. Er wurde, jo fagt er, ben Bertauf von Dun= firchen nicht geschen laffen, mare es nicht zu Gunften von Frankreich: gewiß, den Preis sei es werth, aber hauptsächlich hoffe man dadurch die Union der beiden Kronen zu befördern, die für die eine und für die andere überaus vortheilhaft sein werde: wie er selbst und der Kanzler, so sei auch Carl II. nur von dem Buniche befeelt, die Freundschaft des Ronigs Ju gewinnen und ihre beiderseitigen Intereffen zu verschmelzen.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La plus forte passion la mienne et celle de M. le Chancelier étant de former une étroite liaison et lier un interêt avec lui. (Lettres de Tur. I, 552.)

mittelbare Zahlung forderten. Denn für die englischen Ti in Portugal mangle es an Sold, und doch zeige jede einla Nachricht, daß der Widerstand, der dort den Spanie leistet werde, von ihrer Anwesenheit und Hülfe abhänge. bei den letzten Schritten stieß man noch auf Schwierig der Zahlung, die endlich ein Amsterdamer Haus über der Bestimmung von zuverlässigen Persönlichkeiten zur pfang des Geldes, der Fassung des Tractats. Aber ? November empfing Estrades die unter dem großen ausgesertigte Weisung an den Besehlshaber von Dünl den Plat dem König von Frankreich auszuliesern.

Endlich — schrieb Estrades am 28. Nov. an Lyon endlich sind wir im Besitz von Dünkirchen: alles ist besten Ordnung abgegangen: überall hat der Ersolg guten Eindruck gemacht: in den niederländischen Städt reitet man sich, den König zu begrüßen, wenn er dahin ! Daß die protestantischen Engländer aus den katholisch gläubigen Provinzen weichen mußten, diente zur Anbeder Erwerbungen, welche Frankreich in denselben fer machen gedachte.

Gerade beshalb aber nahm die protestantische Bell

Englander erwiderten, Dunfirchen tauge nur zu einem Raubneft; als maritime Station habe es teinen Werth; der Ronig werbe das Geld, das es gefostet, auf eine jährliche Berftartung seiner Flotte verwenden: England werde ohne Dünkirden nur um fo mehr im Stande fein, die gemeinschaftlichen Interessen aufrecht zu halten. Der Gefandte bes Rurfürsten findet den wahren Grund in der alten Meinung der Englänber, wie er fagt, ihrem Irthum, Großbritannien als eine belondere Belt zu betrachten, fo daß es feine Roften auf eine Aufstellung im Ausland zu verwenden brauche; doch erkennt er Bugleich das unmittelbare Gelbbedürfniß an; ber König von England habe seine Garben nicht bezahlen können: jest könne er fie auf die Bollgefalle anweisen, die bisher fur die Garnifon von Dünkirchen bestimmt gewesen seien. Und ber porhugiesische Krieg machte eine enge Berbindung mit Frankreich dur unbedingten Rothwendigkeit.

Man hat unzählige Male gesagt, der Kanzler sei bestochen, worden, um zum Berkauf von Dünkirchen die hand zu bieten. Wan wollte die Summe kennen, die er genommen habe; den Palast, den er damals sich erbaute, hat man Dunkirkhous genannt. Seine Tochter, die Herzogin von York, hat in der That fleine Geschenke von Werth empfangen: Cassetten mit fransösischen Manusacturen, unter denen sich z. B. eine mit Diamaten besetzt Uhr befand, und die dann in der englischen Gesellschaft allgemein bewundert wurden. Bon dem Kanzler sindet sich auch in den geheimen Papieren, in denen sonst alles zur Sprache kommt, doch keine Spur, daß er bestochen worden sei; er selbst versichert, nicht eine halbe Krone habe er gezogen. Seine persönlichen und allgemeinen Beweggründe lagen um vieles tieser; sie entsprangen aus der Politit, die er

eingeschlagen, und der Gesammtstellung nach außen und die er einnahm. Unter den Motiven des Verkauss leser daß das Geld besser verwendet werden würde, um ein litärische Macht zur Unterdrückung der eben drohender surrection zu errichten. Glarendon versichert, daß ein der von Frankreich gezahlten Summe für einen solchen den Jedermann befürchtete, zurückgelegt worden sei.

## Siebentes Rapitel.

Ein Entwurf zur Biedervereinigung mit Rom. An auf Die Dispensirenbe Gewalt. Perfonliche Berhall in hof und Staat.

Aus den Tagen der Entscheidung über die Unisorn bill liegt das Gutachten Henry Bennets vor, der scho mals das Bertrauen des Königs Carl in hohem Grainoß und balb zu den höchsten Stellungen gelangen Auch aus diesem Actenstück ergiebt sich, wie ernstlich ma hose besorgte, daß die allgemeine Unzufriedenheit zum bruch von Unruhen und einem neuen Bürgerkrieg fonne. Bennet war der Meinung, daß man darum i wegs mit den einmal ergriffenen Mahregeln inne halten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The 130 m pounds that went to maintain those soldiers i kirk would be better spent at home, to breed up and maintain litary actual strength for security of prince and people agacivil insurrections.

nn das würde die Factionen ermuthigen, die Autorität wächen; man müsse sie vielmehr mit Energie durchführen id zu diesem Zweck die bewassnete Macht namentlich in London urch Herbeiziehung der Truppen von Dünkirchen, in den rasschaften durch Vorkehrungen der Lordlieutenants versirken; in ein paar Monaten werde man jeder Bewegung leister sein; dann könne der König auf Milberungen denken.

Angeregt durch ben zwischen Episcopalisten und Presbyianern ausgebrochenen Zwiespalt, waren die burch ihre Bertoung besiegten 7 baptistischen und republikanischen Secten lebhaftester, emporerischer Bewegung. Vornehmlich die ben der Regiciden, die einzeln oder zusammen gedruckt und I gelesen murden, erhielten die Gemuther in Gabrung. an glaubte den Worten, die fie bet ihrem Tobe vermbigt hatten, und erwartete alles Ernstes ihre baldige Gerftehung; ber Frau Harrisons wird nachgesagt, fie habe ine Rleiber, die fie bem Benfer abkaufte, für feine Bieber= nft aufgespart. Man trug fich mit Erzählungen von Bunrn und Beichen, wie fie bei Livius nicht feltsamer und fester glaubt vorkommen. Im November 1662 hat die Regieing auf einmal fechshundert Anhänger diefer Meinungen bei ner Versammlung unter freiem himmel ergriffen und verhaftet. ndem sie durch die Strafen von London mehr getrieben le geführt wurden, verkundigten sie laut ihre Lehre, daß in irdischer Ronig zu Recht bestehe; fie haben die Burgersmte, die ihrer lachten, vor das jungfte Gericht geforbert. lus ben Berhoren ergiebt fich, daß ein Committee der verhiedenen Secten, Anabaptisten, Männer der fünften Mon-

<sup>1</sup> Sir Henry Bennet to Charles II. bei Lifter III, 198.

archie, und der zum Widerstand entschlossenen Partei de Duäker, die man die Fechtenden nannte, bestand, um ein Erhebung vorzubereiten. Nach einigem Bedenken traten ihner auch die Independenten bei: man machte sich Hossung, di entschiedensten Presbyterianer, die Männer des Covenant sü sich zu gewinnen. Die wildesten Pläne, wie sie Benne hegte, sind dabei wieder zum Borschein gekommen. Die Ge sahr lag darin, daß auch Anhänger Cromwells, die sonst kein entschieden religiöse Tendenz hatten, unter ihnen viele Sol daten der aufgelösten Armee, den anabaptistischen Enthusiasten beitreten möchten. Das Niswergnügen, das sich der Hos durch die Auslagen, die es decretirte, zuzog, schien noch zu Stunde einen Umsturz der neuen Regierung und die Wieder, herstellung der Republik möglich zu machen.

Mit der Rechtfertigung des gegen Carl I. geübten Verfahrens, — benn allerdings sei der Fürst dem Bolke verant wortlich und durfe von demselben gerichtet werden, — verband sich die Aufforderung, den Sohn zu behandeln, wie den Later, ihn mit seiner ganzen sundenbesteckten Gesellschaft von der Erde zu vertilgen.

Was würde wohl geschen sein, wenn die Presbyterianer ben Aufforderungen der Secten Gehör gegeben hätten! Dem noch zählte der Presbyterianismus in den Städten, namenb lich in der Hauptstadt die meisten Anhänger. Die Associationen, welche zur Sicherung des Unterhaltes der aus ihren Kirchen verdrängten Prediger gebildet wurden, erhielten den Zusammenhang der Gläubigen über das ganze Reich. Es ist kaum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. The trial of Thomas Tonge. Statetrials VI, 226.

ahischeinlich, daß die royalistisch=anglicanische Combination rer Berbindung beider Elemente Widerstand zu leisten rmocht hätte. Einer solchen gegenüber würde allerdings klitärische Kraftentwickelung, die Hülfe des Königs von ankreich nöthig geworden sein. Allein die Presbyterianer elten an sich. Noch immer hatten sie Gesinnungsgenossen der Nähe des Königs, die ihnen Versprechungen machten: as sie aber am meisten zurückhielt, war die Erinnerung ben Gang, den die Dinge in den letzten Unruhen gesommen hatten, die Besorgniß vor der Wiederkehr der verschaft des Anabaptismus und der Republik, die ihnen Ibst verwerslicher erschien, als der Anglicanismus, so lange erselbe an den protestantischen Grundsäpen sesthielt.

Eine Lebensfrage für den politischen und religiösen Zuland war es dann, ob der König, das Haupt der anglicalichen Kirche, nicht etwa selbst insgebeim zu der katholischen urückgetreten sei. Man hat damals oft gesagt und es in leuern Zeiten mit Zuversicht wiederholt, daß Carl II. in seilem Eril diesen Uebertritt vollzogen habe: will der Historiker in Urtheil über ihn haben, so liegt ihm ob, sich hierüber on vorn herein möglichst Gewisheit zu verschaffen.

Unläugbar ist es nun, daß Carl einige Sahre hindurch ine starke hinneigung zum Uebertritt hat blicken lassen, wie t denn viel mit geistlichen Personen verkehrte, und vielleicht lost einmal knieend in der Messe gesehen worden ist, '— nen natürlichen Sohn, der ihm in sehr frühen Jahren gerren wurde, überließ er katholischer Pslege und Erziehung; '

<sup>1</sup> Erzählung bei Carte, ber fie auf Ormond zurudführt (Life of mond II, 254. IV, 109). Lifter findet fie grossly improbable. Life Clarendon I, 396.

<sup>2</sup> Angelo Correr, Relatione 1661, gedentt biefes frubern Sproffen,

- überdies aber hat er nicht allein im Gespräch mit seiner Mutter, wie man aus spatern Briefen fieht, feinen Uebertritt als möglich erscheinen laffen, sondern ihn in feinen Unterhandlungen mit Spanien versprochen, wenn er namlich burd bie Gulfe biefer Macht auf seinen Thron gurndgeführt werbe. Es war gleichsam ber Preis, ben er fur wirtigmen Beiftand gur Erreichung biefes Bieles in Aussicht ftellte. Bugleich aber trug er sich noch mit einer andern eher ansführbaren Ab-Rach feiner Glucht von Worcefter bat er Papft fict. Innocenz X. Eröffnungen gemacht, die burch ben Angustinergeneral, der dazu ermächtigt zu sein behauptete, vermittelt wurden: er versprach barin, bermaleinft als Ronig von England seinen tatholischen Unterthanen Gunft erweisen zu wollen, wenn ber Papft ihn nachbrudlich unterftupe. Der Papft antwortete ibm mit der Forberung, daß er fich erst katholisch erklären und einen bestimmten Termin dafür feftfegen moge. So weit aber konnte und wollte Carl II. nicht gehen. Er murbe fich damit bas proteftantische Element auf ewig entfrembet und vielleicht bas fatholifche felbft ber Berftorung Preis gegeben, feine berftellung auf den Thron unmöglich gemacht haben. bem Tobe Innocenz' X. find mit bem Rachfolger beffelber Alexander VII. verwandte Verhandlungen wieder aufgenom men worben: fie wurden durch ein paar beutsche Fürften ben Bergog von Pfalg-Reuburg und ben Rurfürften wa Mainz vermittelt. Carl II. versprach alsbann, einst als Kont

über welchen Acton vor kurzem einige Mittheilungen gebracht hat: him aus und aus seiner Freundschaft für Arundel und Aubiguy schlieft Cor rer nur: ehe il re nodrisca non poca inclinatione al cattolicismo.

<sup>1</sup> Edward Spbe an Mr. Clement. Statepap. III, 291.

it zu bulben, daß seine katholischen Unterthanen um ihrer igion willen Ungelegenheiten erführen, sondern fie viel- . er mit feinen übrigen Unterthanen auf gleichen Fuß zu en. Auch dies hatte jedoch wenig Wirkung in Rom: dem bedürftigen exilirten Sofe beklagte man fich, daß Annaberung nicht einmal mit einem Geldgeschent erwidert eben sei. Genug, von einem in jenen Beiten vollzogenen nlichen Uebertritt fann nicht die Rebe fein; daß es nicht u tam, mußte Carl II. jogar mit Entbehrung bugen. er, so wird man fragen, ist derselbe nicht etwa später er= it? Denn in ben letten Augenbliden seines Lebens bat Carl b in der That, - wir werden sehen, unter welchen 11m= aben, — bas katholijche Bekenntnig abgelegt. Gben bas ifte aber beweisen, baß es nicht früher geschehen mar. Dem maligen Papft, Innocenz XI., that der Bericht darüber ht einmal recht Genuge, obgleich zwei Auffage beigefügt nen, welche Ermägungen enthielten, durch die ber Ronig on früher von den Borgugen der fatholischen Rirche überigt worden war. Man hat bezweifelt, daß fie ursprung= ) von dem König herrührten: aber sie waren von seiner mb geschrieben und enthielten Gedanken, die er billigte. r Papft bankt Jacob II. für deren Mittheilung und für Nachricht von den Zeichen des fatholischen Glaubens, de Carl II. von sich gegeben: er spricht die Hoffig aus, daß berselbe das göttliche Erbarmen erworben Man sieht, mit welcher Yorficht bas Oberhaupt ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innocenz XI. an König Jacob II. 7 Juni 1685: — a quo (bem indten) intelliges, quam grata acciderunt nobis quae de editis a Carege catholicae fidei signis quaeque de eadem scripserit documenta los retulit: in spem enim ea nos adducunt, regem ipsum a deo

katholischen Kirche sich über diese Bekehrung auch dann noch vernehmen läßt: unzweifelhaft ist, daß man in Rom von einem früher abgelegten Bekenntniß, von jener Seuchelei eines ganzen Regierungslebens nichts wußte. Die Rachricht von dem Uebertritt erschien bort selbst unerwartet.

Carl II. ftand bem Ratholicismus bei weitem naber, als fein Großvater, ber eine Bereinigung ber Rirchen im Auge hatte und als sein Bater, der durch Bereinbarung mit Rom die Ratholiten zu guten Unterthanen zu machen dachte: aber auch ihn borte man nicht felten über fatholifche Ceremonien und Meinungen feinen Spott ergießen; er lachte Derer, die es mit einer Confession ernstlich nahmen. Er war nicht geradezu ungläubig, er zweifelte nicht an einem jenseitigen Leben, aber er bildete fich Borftellungen von Gott und der gottlichen Gnabe aus, wie fie feiner eigenen Ratur entsprachen; gleich vielen anderen Beitgemandte er fich von dem Confessionellen ab; er meinte hinter den Betheurungen geiftlicher Motive boch immer weltliche Absichten wahrzunehmen. Das anglicanische Bekenntniß nahm er an, weil es fein Beruf als Ronig fo mit fich brachte und er feinem andern angehörte: in feiner Seele schwankte er zwischen Bekenntniftofigkeit und Rathe licismus. Wenn er fo oft die Abficht hervortehrt, ben Ratholifen Erleichterungen zu verschaffen, so liegt ber Grund bavon in den Verdiensten, die fie fich um ihn erworben hatten, aber auch in ber Sympathie, bie er für fie fühlte. Auch ohne seinen Uebertritt vollzogen zu haben, ist Carl II. doch bald im Anfang seiner Regierung mit bem Römischen Stuhl in Ber-

misericordiam consecutum esse. Sammlung ber romifchen Correspondent im britifchen Museum Rr. 15,396.

ndung getreten. Namentlich ward viel über die Aufstellung nes katholischen Bischofs mit Rom unterhandelt: der König ünschte nur die Gewißheit zu haben, daß der Mann, den er zeichne, die kirchliche Institution von Rom erlange. In dem iglicanischen System erscheint der König selbst als das berhaupt der von dem Papstthum abgefallenen Landesdisder, als der Revräsentant der gesehlich gewordenen Absünnigkeit. Welch ein Widerspruch, daß er zugleich ein Bisumnigkeit. Welch ein Widerspruch, daß er zugleich ein Bisum errichten wollte, welches seine geistliche Berechtigung in dem Papst empfangen hätte. Aber selbst die Idee des ebertritts hat er wohl niemals aufgegeben: in seiner Umbung hat man ernstlich daran gearbeitet, eine Aussöhnung it dem Römischen Stuhl ins Werk zu sehen. Ein merkürdiges Actenstück aus dieser Zeit liegt vor, aus welchem h ergiebt, wie weit man darin zu gehen gedachte.

Es ist ein im Namen Carls II. an den römischen tuhl gerichtetes Erbieten, sich von der Gemeinschaft der otestantischen Kirchen loszusagen und zur Einheit der römisen Kirche zurückzusehren.' Carl II. erklärt sich darin bereit, son Pius IV. aufgestellte Glaubensbekenntniß, die Bestüssen Streitsache ergangenen Entscheidungen Innocenz' X. id Alexanders VII. anzunehmen. Diesem vollkommenen aschließen in der Lehre soll aber die Beibehaltung nicht allein, ndern die weitere Ausbildung einer im hohen Grade selbeindigen hierarchischen Reichsversassung zur Sette gehen.

Oblatio ex parte Caroli II. Magn. Britanniae regis pro optatisima trium suorum regnorum cum sede apostolica romana unione. Mit der Bennerfung du mois de Févr. 1663. Im Archiv zu Paris: Anleterre Nr. 81.)

Der Erzbischof von Canterbury soll zum Patriarchen ber drei Reiche erhoben: von ihm soll die Kirche berselben nur mit Vorbehalt einiger Reservatrechte des apostolischen Stuhles verwaltet werden.

So eben hatte die Sorbonne die alten gallicanischen Freiheiten nach ben Ibeen bes Baster Concils wieder in Erinnerung gebracht; in ben Streitigkeiten Alexanders VII. mit der frangösischen Krone war die Idee eines frangösischen Patriarchats wieder aufgetaucht. Ungefähr in benselben Tendengen wollte man eine anglicanisch-fatholische Rirche con-Die bamaligen Bischöfe und Erzbischöfe follen bestehen, aber bie Ordination von brei hierzu ausschließend bevollmächtigten apoftolischen Legaten erhalten. Gin romischer Legat foll in Britannien refibiren, lediglich um bie bem Papft vorbehaltenen Reservatrechte auszuüben: er foll aus einem ber brei Reiche geburtig fein. Dem Legaten und bem Patriarchen zur Seite, foll alle Jahre eine Provinzialinnode und in bestimmten Zeitzäumen ein Nationalconcilium gehalten werben. Mit den Privilegien der Rirche foll auch bas Recht des Königs, zu den bischöflichen Stellen vorzuschlagen, und ber alte Verfauf ber geiftlichen Guter gewahrt bleiben. Bor allem foll weder ber jegige, noch ein folgenber englischer Ronig gedrängt werden, seinen Unterthanen, Die auf Gefahr ihrer Seelen bei ber protestantischen Religion bleiben wollen. beschwerlich zu fallen. Sie sollen freie Religionsübung, jebod auf ihre eigenen Roften, genießen: man wird fie nur burd gute Information, ohne ben minbeften 3mang gurudguführen Die Bifchofe und Pfarrer, welche bie tatholifde fucben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ab eo in ecclesiae negotiis certis quibusdam sedi apostolicae reservatis duntaxat exceptis tria regna gubernabuntur.

Ordination annehmen, sollen nicht allein in ihren Pfründen verbleiben, sondern auch ihre Frauen behalten: erft später wird man den Colibat wieder einführen. Das Abendmahl soll benen, die es munichen, unter beiderlei Geftalt ausgetheilt, bic Meffe in lateinischer Sprache gefeiert werben, aber mit englischen Gefangen begleitet sein: man wird eine Summe ber Lehre, auf ben Grund ber beiligen Schrift aufstellen; bie Katholischen Prediger werden mit den protestantischen wetteifern, aber sich der Erzählung von Mirakeln enthalten, und unter anderm nicht von einem materiellen Fegfeuer reben. Man wird einige Orben wieber aufnehmen, die Benedictiner von St. Maur für Pfalmodie, andere wegen ihrer Burudgezogenbeit, andere gur Rrantenpflege, fur die Schulen auch bie Bater Sesuiten; boch follen biefe fich ber firchlichen Sierarchie unterwerfen und die Fehler vermeiden, welche ihre Freunde an ihnen tabeln. Die am meiften bestrittenen Fragen, über die Unfehlbarkeit bes Papftes, feine Superiorität über die Concilien, fein Recht, Konige abzuseben, foll man weber auf bem Katheber, noch in Drudidriffen, noch sonst zur Erörterung bringen.

Fib. 1

Merkwürdig ist dieser Entwurf hauptsächlich deshalb, weil man daraus sieht, was es mit der Absicht, England zum Katholicismus zurückzuführen, wovon unter Carl II. so viel die Rede gewesen ist, eigentlich auf sich hatte. Nicht auf eine volle Wiederherstellung der papstlichen Autorität, sondern auf eine hebung des Schismas mit Beibehaltung möglich=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. R. M. exceptum vult, ne vel sibi vel suis successoribus injungi possit, ut illos subditos suos, — qui in suis protestantium religionibus permanere suo animarum periculo voluerint, vi inde depellant illisque hac de causa molestiam creent.

ster Selbständigkeit der anglicanischen Kirche war es dabei abgesehen: man meinte die episcopale Hierarchie zur Gemeinschaft mit Rom zurücksühren zu können. Man hosste, den Presbyterianern werde schon ein Zustand genügen, wie ihn die Protestanten in Frankreich noch behaupteten; aus dem Beispiel dieser Macht meinte man schließen zu dürsen, daß Katholicismus und Protestantismus unter Einem Scepter bestehen können.

Es erhellt nicht mit Bestimmtheit, in wie fern ber Ronig mit diesem Entwurf einverstanden gewesen ift, ob er etwas zur Ausführung beffelben gethan hat. Doch entfpricht er seinen Ibeen, so wie seiner Stellung. Benn er je einen Scrupel hatte, so lag er darin, daß die Rirche, deren Oberhaupt er war, Anspruche machte, zu benen er fie nicht fur berechtigt erachtete, daß fie fogar Entscheidungen in ber Bebre über fich nahm. Und wie früher die Ginwirkungen von Rom ben Ronigen beschwerlich gefallen waren, fo wurden fie jest dem Syftem firchlich weltlicher Berechtigungen bes Parlaments, das fich zusammenzuschließen im Begriff ftand, gegenüber, fogar ermunicht gewesen sein. Daß aber bie Sache batte gum Biel geführt werben konnen, ließ fich boch nicht erwarten. Die Concessionen in Rirchenverfassung und Rirchenbienft, die man vom romischen Stuble forberte, ftanden dem herfommen in der fatholischen Rirche viel zu ichroff entgegen, als daß er fie hatte bewilligen konnen. Gben fo wenig lagt sich benten, daß das anglicanische Episcopat barauf eingegangen ware. In den Zeiten ber Prüfung batten die Berfechter Des-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A écrit sur l'état de l'Angleterre par le Sr. Bataille enthait de bahin zielende Bemerkung: qu'il leur est permis chez les catholiques d'avoir des églises publiques. Bataille Jan. 1663.

selben ihre Waffen immer sowohl gegen die Pavisten wie gegen Independenten und Presbyterianer geschwungen. In ben Schriften von Sanderson und Taplor fann man lefen, mit welcher Umficht zugleich und Festigkeit die Linie ber anglicanischen Rechtgläubigfeit nach bem Borgang bes fechszehnten Sahrhunderts innegehalten wurde. Die Voraussehung eines unzweibeutig protestantischen Befenntniffes machte ihre Berftellung allein möglich. Und bie Presbyterianer vollends, beren Gifer vor allen Dingen gegen ben Katholicismus gerichtet war, wurden um keinen Preis in der Welt zugelaffen haben, daß derfelbe wieder, wenngleich unter Beschrantungen, bas Befenntnig der Rrone geworden mare. Sie wurden alsbann auch das Bolf, das ihnen anhing, nicht haben in Zaum halten konnen; der Anabaptismus murbe machtig um fich gegriffen haben: der Wiederausbruch des Bürgerfrieges wurde bann in der That zu fürchten gewesen sein.

Wollte man nicht eben das herbeiführen, was man am meisten fürchtete, so mußte man von bem Vorhaben, — welches darum nicht auf immer bei Seite gelegt wurde, — zunächst Abstand nehmen. Schon war der Gedanke gesaßt, für die Katholiken auf eine andere den englischen Zuständen entspreschendere Weise zu sorgen. Auch diese war jedoch von einer unberechenbaren Tragweite.

Wenn früher von den Erleichterungen die Rebe war, die man den Ratholiken gewähren solle, so hatte Lord Clarendon zwar immer erinnert, daß der König in England tein Gesetzurudnehmen könne: aber die Behauptung hinzugefügt, es stehe ihm frei, von der Ausführung der Gesetz zu dispensiren.

Brief an Clement: you know well, that though the king hath

Diese Ansicht sprach er nochmals aus, als die Unisormitätsbill durchging; er sagte gleichsam zum Trost: die Aussührung der scharfen Gesetz hänge von einem edelmüthigen und gnädigen Fürsten ab. Wenn man aber dem König schon vermöge seiner Prärogative das Recht der Dispensation zuschrieb, so vernahm man überdies noch eine sehr eigenthümliche Bezie-hung auf die von dem Papstthum auf den König vermöge des geistlichen Supremats übergegangenen Gerechtsame: eins der vornehmsten davon sei, die Jurisdiction der niedern Gerichtshöse zu suspendiren, von auserlegten Strasen zu entbinden. Man hielt ihn für besugt, eine Declaration zu erlassen, welche nicht etwa allein den Katholiken, sondern allen Parteien zu Gute kommen und ihnen auf den Grund dieses Rechtes neben der anglicanischen Kirche eine erträgliche Eristenz sichern sollte. Sie erschien bereits im December 1662.

Der König sagt darin, seine erste Sorge habe sein mussen, den wahren protestantischen Glauben, die Disciplin und Berfassung der englischen Kirche zu sichern: nachdem dies aber durch die Unisormitätsbill geschehen sei, so wolle er gemäß seiner Versprechung von Breda, auch Derer gedenken, welche sich gewissenshalben der Kirche nicht consormiren, und sich dabei ruhig verhalten. Das Recht des Parlaments wolle er nicht verleben, aber in der nächsten Sipung alles thun, um eine Acte durchzusühren, durch welche, so sagt er, "wir fähig werben, mit einer allgemeinen Genugthuung die dispensirende

in himself power to pardon and dispense with the execution of laws, yet that to the repeal of them there must be the consent of others.

¹ The kings power in matters ecclesiastical. Bet ben Acten bes Sahree 1660, Rec. off. What the bishop of Rome could lawfully doe in relaxation of the penalty or suspension of the inferior ecclesiastical jurisdiction, all that is now invested in the king.

Gewalt auszunben, von der wir benten, daß fie uns zusteht"; denn für den Frieden des Reichs sei es nothwendig, den Bos= willigen die Mittel zu nehmen, die Gemnther der Menge unter bem Pratert bes Gewiffens zu entflammen. Der Konig fand es mit feinen Reunionsentwürfen vereinbar, daß er in starten Ausdrucken versicherte, von allem Papismus weit entfernt zu sein; Absichten zu verläugnen, die der Welt unbefannt waren, hat er nie Bedenten getragen. Mit gro-Berer Bahrhaftigkeit fügte er bingu, von seinen romisch= fatholischen Unterthanen seien ihm so viele Dienste geleiftet worden, für die denselben sogar die englische Rirche ver= pflichtet sei, daß er muniche, diese Indulgenz möge auch ibnen zu Gute kommen. Die blutigen Gesete, die gegen fie erlaffen worden, mogen vielleicht in früheren Zeiten nöthig gewesen sein: er werde sich zur Ausführung berfelben niemals entschließen können. Nicht aber eigentliche Toleranz, noch eine Gleichstellung ber beiden Bekenntniffe liege in seiner Abficht. Der Unterschied, ber in jedem wohlgeordneten Staate zwischen Diffenters und Bekennern ber Staatsreligion beftebe, solle auch von ihm immer beobachtet werden.

Die Declaration stammt von henry Bennet ber, wie fie benn von Anfang an in seinem Plane lag; sie ist auch bem Kanzler vorgelegt worden, der einige Bemerkungen dazu gesmacht hat, aber ohne zu verhehlen, daß er sich keine Wirkung davon verspreche.

Am 18. Febr. 1663 eröffnete der König die neue Sitzung mit einer Thronrede, in der er die Annahme seiner Declaration empfahl. Es siel auf, daß der Lordkanzler nicht auch das Wort ergriff, zumal da neben dieser noch viele andere Fragen der Politik und des innern Haushaltes der Er-

٠, .

Man fah barin einen Bemeis läuterung bedurft hätten. bafür, mas Jedermann vermuthete, bag er mit ber Declaration nicht einverftanden war. Das Unterhaus antwortete bem Konig mit einer burchaus ablehnenden, aber auch außerbem fehr merkwürdigen Abreffe. Den Andeutungen über bas Disvensationsrecht sette es die Behauptung entgegen, baf ber Ronig nicht einmal bas Recht gehabt habe, Berfprechungen zu machen, da die Uniformität ein altes gandesgeset fei, von welchem nur durch Parlamentsacte bispenfirt werden konne; bem Geset sei aber Jebermann unterworfen, benn burch bie Bahl sei ein Jeder in dem Parlament vertreten,1 Es fügte bingu, in Folge ber Indulgeng murben die Abmeichungen gu einer jo großen Ausbehnung anwachsen, daß das Rirchenregiment nicht auszuführen, der Friede im gande nicht zu behaupten sei. Es ließ die Besorgniß durchbliden, daß ber Ratholicismus alsbann wieber zur herrschaft gelangen könne. Weit entfernt, dem König in seiner Richtung zu folgen. forberte es ihn auf, allen Prieftern ber romischen Rirche, na= mentlich den Jesuiten die Entfernung aus England zu ge= bieten, Die allein ausgenommen, welche im Sofhalt ber Roniginnen und in den Saufern der fremden Gefandten beichaftigt feien.

Im Oberhause ward von Cooper und Roberts eine Bill eingebracht, wie sie in der Declaration angekündigt worden war, nach welcher der König das Recht haben sollte, von den Gesehen, durch welche der Gehorsam gegen die Disciplin und

the laws of uniformity therein being could not be dispensed with, but by act of parliament. They who pretend a right, — putheir right into the hands of their representatives, whom they choosed to serve for them in parliament.

die Lehren der Kirche vorgeschrieben sei, zu dispensiren. Um aber eine solche Bill durchzusühren, hätten die Bischöfe nicht im Oberhause sigen mussen. Der Kanzler, der einst die dispensirende Gewalt ausdrücklich vertheidigt hatte, erhob sich doch in diesem Falle dagegen. Der Vorschlag ward von den Lords verworfen.

Dem erstaunten König begegnete, daß er in den Organen der Restauration selbst gegen seine eigensten Absichten auf einen unüberwindlichen Widerstand stieß. Wie aussallend namentlich, daß der vorwaltende Minister, Lord Clarendon, von den Ideen zurücktrat, die er bisher immer versochten hatte, und die Prärogative der Krone in diesem Punkte, der vielleicht der wichtigste von allen war, fallen ließ!

Man kann es sich nur dadurch erklären, daß die Rathgeber, denen der König in diesem Augenblick folgte, seine Ckaasegner waren. Sehr wider seinen Bunsch war Henry Bennet an die Stelle von Nicholas, welcher auf des Königs Berlangen zurücktrat, Staatssecretär geworden. Ashley Cooper stand an der Spise der jungen Männer, die sich dem Kanzler systematisch entgegenstellten. Noch immer war Lord Bristol von vieler Bedeutung; ihm gesellte sich ein großer Theil der Kathoslifen zu; auch die bedürftigen Hosseute, die von Clarendon zurückgesett zu sein meinten, septen ihre Hossnung auf ihn.

Und vor Kurzem war am Hofe ein Verhältniß eingetreten, durch welches alle offenen oder versteckten Gegner und Nebenbuhler des Kanzlers in der Nähe des Königs einen Rückhalt fanden. Um die Parteigegensäpe, welche mächtig auf die Staatsverwaltung einwirkten, zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die allerpersönlichsten Berhältnisse des Königs werfen.

Carl II. hatte fich in frühen Sahren einer fexuellen Ut gebundenheit hingegeben, die fich in der Fremde noch eb Schranken zog, als nach ber Rudtehr nach England. hoffte, er werde diesem Treiben absagen, wenn er fich n erft verheirathet habe. Seine Bermählung mit der Infant Catharina wurde im Mai 1662 zu Portsmouth unter de Segen ber anglicanischen Rirche, wie früher ber fatholisch Man erwartete, der König werde fortan ein rege vollzogen. mäßig geordnetes häusliches Leben führen, wie es ber Gefi nung der englischen Nation entspricht. Er batte gewisserm Ben sein Wort dafür verpfandet. Wenn in vertrauten Rreif von dem Berhalten Ludwigs XIV. in diefer Beziehung t Rede war, jo hatte es Carl II. höchlich gemisbilligt, daß de felbe Madame de la Baliere am Sofe feiner Gemablin fab; hatte das fogar für den Beweis eines ichlechten Charafter erklart: und feinen Entichluß betheuert, ein auter Cheman zu werden.

Die junge Königin, klein von Person, war doch nicht ur schön: in ihrer spanischen Tracht, dem lang herabhängender Haar, still und schweigsam, mit ihren dunkeln, tiefen Auger konnte sie einen günstigen Eindruck machen. Der König, din ihrer Muttersprache mit ihr reden konnte, ward auch ve ihrem anmutbigen und milden Geist eingenommen, welch mit dem seinen harmonire; er war liebenswürdig für sier lehrte sie wohl die ersten englischen Worte sagen: un machte derweile den Dolmetscher, selbst wenn man sie fra zösisch anredete, was sie ebenfalls nicht verstand; denn swar in klösterlicher Einsamkeit, und einzig für kirchliche D votion erzogen worden. Sie liebte es auch jest nicht, in d Gesellschaft des Hoses zu erscheinen: sie zeigte sich erst

\*

Mugenblide glücklich, wenn der König ihre Hand ergriff, ien sie nach ihren Gemächern zurückzuführen: sie widmete m die leidenschaftliche Zuneigung der ersten Jugendliebe eines unschuldigen Gemüthes; er sprach sich sehr befriedigt von ihr aus.

Dennoch murbe er ein fehr ichlechter Chemann. Er mar bisher von gaby Caftlemaine gefesselt gewesen, welche für Die iconfte Frau in England galt, die überall, wo fie er= Ichien, die Augen der Bewunderung oder auch des Neides auf sich zog, ihre Bublerei mit leichter und glanzender Conversation wurzte und ben Geist der ehrgeizigen Intrigue besaß, ber sich in dieser Geftalt immer zur Herrschaft über die, welche ihm nahe kommen, erheben wird. Wenn man fie kurz vor ber Bermählung fah, wo-fie leigend und forgenvoll erschien, erregte fie fast jelbst in Unbetheiligten Mitgefühl für ihre beborftebende Entfernung. Aber fie war entschlossen, barum nicht zu weichen, und feste es burch bei bem Ronig. Er that eben das, was er an Ludwig XIV. getadelt hatte; was er verwarf, ward ihm doch zum Beispiel; auch er beschloß, Die Dame am hofe zu behalten, und ihr eine Stellung im Dofbalt seiner Gemablin zu geben. Daß das nicht ohne einen gewiffen innern Wiberfpruch geschah, möchte bie beftigteit bezeugen, mit ber er in einem Schreiben an ben Eordfanzler mit Gibichmuren, die eine bekampfte aber fiegreiche Leidenschaft ausbruden, allen Denen seine Feindschaft ankundigt, die in dieser Sache gegen ihn fein wurden. Kangler selbst war dagegen: aber jede Widerrede mußte von nun an schweigen. Laby Caftlemaine ward in den Hofhalt ber neuen Königin aufgenommen: ber König hielt nur barüber, daß seine Gemahlin von dem eigentlichen Berhältniß

und dessen Fortsetzung nichts ersubr; Mitglieder des Ho haltes, die in Verdacht geriethen, sie darauf ausmerksam z machen, wurden ohne Gnade entsernt; die Engländer, d mit der Königin herübergekommen, in der Hoffnung, dur ihren Schutz eine Stellung zu erlangen, sahen sich darin nid allein getäuscht: sie mußten selbst nach Portugal zurückgeher zugleich mit den meisten portugiesischen Damen.

Das schlechte Beispiel des Königs wirkte nach wie vi verführerisch auf den gesammten Hof: die Sittenlosigkeit, d gleichsam als Neaction gegen die puritanische Strenge erschier wurde eine Art von Mode, welche selbst ehrenhafte Männe zum Erstaunen ihrer Freunde, mit sich sortriß: und die Freuni der Krone in tiefster Seele betrübte. Auf die Predigt solo das Theater, das der Lust diente, welche jene verpänt hatte

An dem Aufschwung der damals emportommenden Natu wissenschaften nahm Carl II. lebendigen Antheil, und förder sie nach Kräften, großentheils eben darum, weil sie der aus schließenden Herrschaft der theologisch-kirchlichen Tendenzen, di bisher vorgewaltet hatten, ein Ende machten: auch in der Staatsverwaltung liebte er das Neue, weil es neu war, be ruhigte sich aber leicht, wenn er damit nicht durchdringer konnte. Er war veranügungssüchtig, leichtfertig in allem sei nem Thun und Lassen, immer in neue Liebeshändel verstrickt ein schlechter Haushalter; nicht ohne Application, wenn de Augenblick ihn drängte, übrigens aber für die ruhige Ber

<sup>1</sup> Ich vermeibe von ben hamiltonichen Erinnerungen in ben Mi moires du Cte de Grammont Gebrauch zu machen. Im Allgemeine haben sie ihre Wahrheit; sie beruhen auf Thatsachen: im Einzelne aber, z. B. bei der Bermählung des herzogs von Yort, laffen sie si zuverlässigen Mittheilungen gegenüber nicht behaupten.

waltung ber laufenden Geschäfte sehr ungeeignet; um Lob umd Tadel ernster Männer unbekummert, wenn er nur den Senuß des Tages erschöpfte.

Um fo größer erschien neben ihm die Figur bes Rang= lers, ber eben in ben Geschäften lebte und webte. mußte ihn im geheimen Rath hören, wenn er Bortrag hielt; mit der Redegabe, die ihm angeboren mar, und der Ueberlegenheit, welche die vollkommene Renntniß der Sache verleibt; er ichien die Andern gleichsam spielend zu informiren; Riemand hatte ihm zu wibersprechen gewagt. Sein Sinn war, die englische Verfassung, die mahrend ber Unruhen aus ben fugen gewichen war, ungefähr so wiederherzustellen, wie fie in der Zeit des Ueberganges von den Tudors auf die Stuarts bestanden hatte, und sie so weiter fort zu bilben. fic ein unermegliches Patronat in allen Zweigen des öffentli= den Dienstes verschafft. In England wie in Irland verdankten ihm die Bischöfe ihre Herstellung im Allgemeinen, und im Einzelnen die Meisten ihre Ernennung. Noch offenbarer war die Neubildung bes Richterstandes sein Werk: in ihm fand bie alte Lovalität ihren vornehmften Bertreter. Aber auch über bie Schapkammer erftredte fich fein Ginfluß. Lange Zeit ift in berfelben ohne sein Borwissen keine außerordentliche Zah= lung geleiftet worden; mit den Banquiere, welche zur Befreitung ber Staatsbedürfnisse Boridug leisteten, stand er in ben intimften Beziehungen. In den auswärtigen Geschäften war die Initiative und das Geheimniß, von dem alles abbangt, in seinen Sänden. Ohne Zweifel hatte er bei ihrer Leitung das große Interesse bes Landes im Auge; doch sahen wir bei der portugiesischen und der französischen Unterhand= lung, daß er dabei zugleich immer befliffen war, die Gegner

fern zu halten, und für sich selbst persönlichen Rüchalt zu erlangen. Sich Freunde zu machen innerhalb und außerhalb best Landes durch allerlei Mittel, hielt er für ein sehr gerechtsetigtes Beginnen. Die Familienverbindung, in die er durch die Heirath seiner Tochter mit dem Herzog von Vork getreten war, verschafte ihm einen selbstverständlichen Borrang, selbst unter den Roblemen, denen er seit seiner Standeserhöhung angehörte.

Daß diese colossale Gewalt Neid und Eifersucht erweckte, liegt in ihrer Natur; doch sehen wir wohl, sie war nicht unangreifbar. Benn die gutmüthige Königin dem Kanzler, wie sie im ersten Augenblick versprochen hatte, allezeit dankbar blieb, so hatte das wenig zu bedeuten. Bon ganz anderm Gewicht war, daß Lady Castlemaine den Einsluß, den sie auf den König auszuüben gleichsam im Besitze blieb, zu seinem Nachteil verwendete. Eben um sie gruppirten sich jene Gegner, deren wir gedachten; sie berechneten schon, wie viele Stellen durch seinen Sturz vacant werden und zur Vertheislung kommen würden. Einige wußte Clarendon durch Bestörderungen zu gewinnen; die Andern waren um so eifriger gegen ihn. Sie meinten auf den König rechnen zu dürsen, dem der Kanzler in seinen eigensten Ideen entgegengetreten war.

Aus allen diesen Glementen bilbete sich eine Bewegung, die im Sommer 1663 in dem Angriff, den Lord Briftol auf Clarendon machte, zum Ausbruch kam. Dem Katholicismus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manchester schreibt an ben Ranzler: J have receaved that assurance from her, that she owned your kindness and esteemed you so much as your counsell and your advise should steer her actions.

<sup>2</sup> Nathanael hodges an Dean hodges. 10. Oct. 1663. In ben Sanbidriften ber Boblejana: "Although be was a catholik, yet be was

it fie nur sehr indirect zuzuschreiben: Briftol war damals tatholik, aber von aller Devotion entfernt; er lebte mehr in em allgemeinen Begriff von Toleranz, den auch er jest verfechten ollte. Er war ein Mann von Schwung, Genialität und Unterehmungsgeift; aber wie die Beredjamfeit, durch die er glanzte, ı das Theatralische überschlug, so griff er in allem seinem Thun nd gaffen über das Biel ichon wieder hinaus: er machte fich nie nen deutlichen Begriff von den entgegenstehenden Schwiegfeiten; er hatte mehr verworrenen Ungeftum als ruhigen Ruth. In diesem Fall war er wenigstens eben so viel Werkmg wie Urheber. Der König, dem er von seiner Absicht agte, warnte ibn, benn er kannte die Lage beffer; er fagte hm, er werde sich die Flügel verbrennen. Aber Bristol mag walaubt haben, der gebeimen Beiftimmung des Fürften ficher zu ein; um fein berabgekommenes Anfebn wieder zu erneuern, hielt er den Versuch, den Kanzler zu stürzen, für das einzige Mittel. Am 10. Juli 1663 trat er mit einer ichon länger vorbe= reiteten, formulirten Anklage hervor. Sie ging vornehmlich dahin, daß der Kangler durch üble Nachrede über das Leben bes Ronigs, und Rathschläge, die mit dem englischen Intereffe in Widerspruch seien, demselben die Zuneigung des Boltes zu entreiften suche. Unter biefen icheute er fich nicht die hervorzuheben, welche sich auf eine Verhandlung mit dem tomischen Stuhl wegen jenes katholischen Bisthums bezogen: veil er das für die wirksamste Anklage hielt; er behaup-

<sup>!</sup> a publick spirit and rather a statesman than a devotary." Er giebt ehr einer im Geheimen arbeitenden Partei die Schuld, als Briftol bft. Fit agents were employed to give hopes of liberty to the pasts and sectarys.

Journals of Lords XI, 555.

tete, ber Rangler biete die hand zu solchen Dingen, un selber als die einzige Stupe der eingeführten Religion zu erscheinen und alle Geschäfte ausschließend in feine Sani zu bringen. Er flagte ibn auf hochverrath an. Rach Ber lefung der Artitel erhob fich junachft ber Bergog von Dort um den Lords zu fagen, daß der Rönig diese Anflage i: hohem Grade migbillige. Briftol rif fein Bamme auf un rief aus, er empfange biefen Stoß von dem Bruder feine Ronigs mit offener Bruft; hier im Parlament, als Pair be Reiches fei er demfelben gleich.' Sierauf ergriff ber Ranglei das Wort, nicht sowohl um die Artikel im Einzelnen zu wiberlegen, als um den Gegner felber anzugreifen. Er fragte ihn, wie es fomme, daß der Lord, ben man als Ratholifen fenne, jest die Vertheidigung des Protestantismus übernehme. Briftol verfette, er fei Ratholit, aber tein Anhanger des romischen Hofes: als guter Patriot könne er nicht zugeben, daß man demselben in England wieder Raum mache. 1 So hatte er fich auch furz vorher an der Barre des Unterhaufes ausgedrückt, wo er sich wegen einer andern unbesonnenen Aeuferung über ben Ginfluß, ben fich ber Ronig burch Ginwirtung auf die Perfonlichkeiten verschaffen konne, zu entschuldigen hatte. Um jede Einwendung zu heben, die von feiner Religion hion bergenommen werden konnte, hat er bald bernach bal Abendmahl nach anglicanischem Ritus genommen. seine Anklage war auch in der Form verfehlt: die Richter erklärten sich bagegen, daß ihr Folge gegeben wurde. indem Briftol die Miene annahm, als verfechte er die Sacht des Königs, hatte er boch beffen Mißfallen erwedt.

<sup>1</sup> Diefe Scene, die von den Englandern übergangen ift, ichilder ber brandenburgifche Resident in seinem Bericht.

wie hätte er zugeben können, daß die Momente der Afterrede, welche Bristol zur Sprache gebracht hatte, zu öffentlicher Discussion gelangen sollten? Er sah in der Anklage eine versönliche Beleidigung gegen sich selber, und war leicht beswogen, einen Verhaftsbefehl gegen Bristol zu erlassen. Er hat demselben selbst einmal gesagt, er würde ein erbärmslicher König sein, wenn er mit einem Grasen Bristol nicht sertig werden könnte.

Die Stellung, welche Briftol nahm, erregte auch fo bei dem Rufe seines Namens allgemeines Aufseben; man bat ein lateinisches Epigramm, in welchem die Frage aufgeworfen wird, ob er nicht doch Meister bleiben, ob nicht der Graf von altberühmtem Namen, Magarin, bas ift, erfter Minister, sein werde; bei dieser Möglichkeit machten in allen durch bas obwaltende Syftem Miedergedruckten hoffnungevolle Erwar= tungen auf. Das konnte aber nur beitragen, die Borfechter beffelben zu um so größern Widerstand anzuregen. Briftol bei ber Eröffnung ber neuen Sigung im April 1664, noch immer bavon erfüllt, seinen alten Plan auszuführen, fich foriftlich an die Lords wendete, - seine Gemablin felbft übergab ben Brief an einen berfelben, - mußte er erleben, baß bas Saus bas Papier uneröffnet an den Ronia ichickte, ber feinen Dank bafur aussprach, aber fich felbst munderte, bag Briftol nicht mehr Rudhalt am Oberhause fand. Der Rangler triumphirte in diesem Streit vollständig.

Seine vornehmste Stärke lag in dem Rudhalt, den er bem anglicanischen System gewährte, welches damals das

¹ Dobges, 3. Oct.: The sectarys, especially the anabaptists mett more confidently then before; the recusants likewise splendidly apparelled

Uebergewicht in dem Parlament besaß. Im Unterhause entsprach es dem Interesse der Landedelleute und frühern Cavaliere, die von dem städtischen Presbyterianismus nichts wissen wollten: im Oberhause der Wiederherstellung der Bischöse, die ihm seinen altherkömmlichen Charakter wieder zurückgegeben hatte. Verkennen wir nicht, daß diese Gesinnung noch weit über den Moment hinausreichte. Der Ansglicanismus verbindet, wie berührt, die uralte Lendenz der Absonderung von dem Papstthum, mit der hinneigung, die kirchlichen Institute, welche einmal Wurzel geschlagen hatten, sestzuhalten. Die historische Bedeutung der Staatsverwaltung Clarendons liegt am meisten darin, daß er diesen Ideen nicht allein an sich wieder Raum verschafste, sondern zugleich ihre alte Verbindung mit dem Parlamentarismus, der dadurch neues Leben bekam, wiederherstellte.

Clarendon hat noch selbst mit ibm tampfen muffen: nichtsbestominder ist er doch als einer der vornehmsten Begrunder des firchlich-politischen Systems anzusehen, auf welchem die englische Berfassung fortan berubte.

## Drittes Buch.

Die hollandischen Kriege Carls II.; Festsetzung des proz testantisch=parlamentarischen Charakters der Verfassung. 1664—1674.

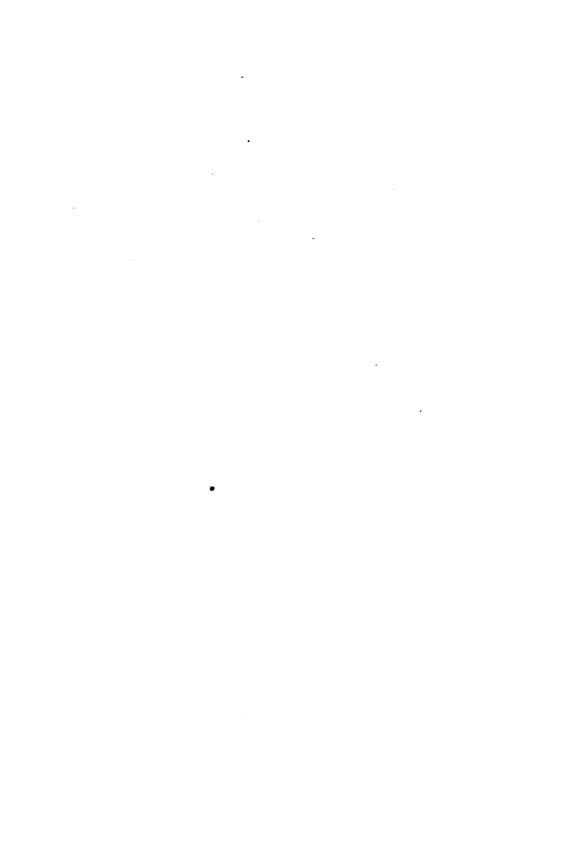

Um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, kurz vorher D einige Jahrzehnte nach bemselben, in einer Epoche, die et wa ein Menschenalter erfüllt, haben die meisten europäischen Eiche die durchgreifenden Umgeftaltungen erfahren, burch melde ihr späterer Charakter bestimmt worden ist. Da hat fi nach langem blutigen Kriege die Gleichberechtigung der Etenntnisse und die Selbständigkeit der territorialen Gem liten im deutschen Reiche entschieden. Da hat fich die abin Trankreich, das Ueberwicht der aristokratischen Tendenzen in Polen definitiv bera gearbeitet, in den scandinavischen Reichen sowohl ihr Berhallniß gegen einander als in jedem von ihnen das der Re-9 € Crung, in dem einen, welches meistens angegriffen worden, DE Berftarfung der königlichen Macht behufs der Bertheidi= Bung, in dem andern, welches anzugreifen pflegte, was man dt mehr wollte, das Uebergewicht der aristokratischen. Reben Inen fam die Autokratie in Rußland in Verbindung mit der Briechischen Rirche, die herrschaft von Deftreich über Bohmen und Ungarn in Berbindung mit der römischen Rechtgläubigkeit empor; auch in ben übrigen Reichen, selbst bem osmanischen, rangen verwandte Gegenfage mit einander und gelangten gu nachhaltigen Entscheidungen.

So hatte fich in Britannien, nachbem eine Zeitlang republikanische Formen ober bas absolute Gebot eines einzelnen Willens, die presbyterianische oder die anabaptistische Rirch= lichkeit vorgewaltet, das erbliche Konigthum bem Parlament zur Seite und das Uebergewicht ber anglicanischen Rirche neu begründet. Doch war damit lange kein fester Zustand erreicht. Als die vornehmfte Frage kann es gelten, in wie weit bie drei Reiche von Ginem Mittelpunkt aus zu regieren fein würden, denn mit der Restauration maren Schottland und Irland wieder zu ihrer früheren legislativen Selbstandigfeit gelangt. In England felbst erfuhren die Formen ber angli= canischen Kirche, die man über die Nebenreiche auszubreiten suchte, von Katholifen, Presbyterianern und den Anhangern ber Secten, die man die fangtischen nannte, ben lebhafteften Widerstand. War fie fabig ihn zu bestehen oder nicht? Wohl hatte sich das Parlament mit dem Anglicanismus identificirt: ber Ronig war mit beiden auf das engfte verbunden, aber zum Uebergewicht wollte er bas Parlament auch fo nicht ge= langen laffen. Schon tauchten zwischen ihnen die weitgreis fenbsten Fragen über die Grenzen ber Prarogative und ber parlamentarifchen Gerechtsame wieber auf; jeder Theil meinte festzuhalten, mas seine Borganger besessen hatten.

Da brach zugleich ein äußerer Krieg aus. Es war derselbe, der schon die Republik und den Protector beschäftig
hatte, der Krieg mit Holland; er hetraf die wichtigste aller englischen Angelegenheiten, die Herrschaft zur See. Ram ih m eine eigene große Bedeutung zu, so hatte er doch auch eine nicht geringere für das Innere. Er konnte dazu beitragen, die außeinandergehenden Interessen zu vereinigen: aber auch das Gegentheil konnte geschehen: er konnte den Widerstreit ent recht zur Erscheinung bringen. Was mußte man bei dem vorauszusebenden Wechsel der Ereignisse nicht alles erwarten, unter einem König, dem jedes Mittel recht war, um seine Zwecke zu erreichen.

## Erftes Rapitel.

Der erfte Rrieg mit bolland im Jahre 1665.

Nach dem Zusammenstoß mit Eromwell hatten sich Seesmacht und Handel von Holland auf das mächtigste wieder aufgenommen. Man gerieth in Erstaunen, wenn man einen Blick auf ihre Rheden und Hafenstädte warf; wie sich in Wießingen der westindische, in Amsterdam der ostindische Handel Europas beinahe centralisirte, der schottisch-englische Handel Dortrecht und Rotterdam, der Heringsang Enkhuppen, der Schiffbau Saardam belebte. Die ostindische Compagnie bildete gleichsam eine Republik, die als souveräne Macht aufstrat; an die auf ihren Schiffen herbeigeführten Waaren knüpfte sich der Verkehr mit den südeuropäischen, wie mit den nordischen Gebieten und mit Deutschland.

Die Englander machten die Bemerkung, daß dieser große Beltverkehr, durch den fie in Schatten gestellt und benachbeiligt murden, doch eigentlich wieder auf England berube.

Der ganze Reichthum ber hollander, so wurde gesagt, grunde sich auf die Fischerei in den englischen und schottischen Seen; ihr Gewinn davon belaufe sich auf mehrere Millionen; ihnen komme die englische Wolle zu gut, die mit spanischer

vermischt den Stoff für ihre Manufacturen liefere; die en Manufactur selbst müsse ihnen dienen, insoscra die en Arbeit in Holland erst zum Verkauf zugerichtet werde. größten Gewinn bringe ihnen der noch immer anda: Vertrieb fremder Produkte in England: zumal bei de heren Werth des englischen Geldes, das man hier nich seinem wahren Verhältniß zu fremden Münzsorten anse wenn ja irgendwo der Preis durch die Engländer höh trieben werde, so seien sie auf das rascheste bei der um davon Vortheil zu ziehen. Der alten Handelseif gesellte sich die Meinung bei, daß sich England seiner lichen Uebermacht nur zu bedienen brauche, um den un men Nachdar zu erdrücken.

Mit der damaligen aristofratischen Regierung in H hatte überdies der König seinen eigenen dynastischen S

Seit jener Vermählung des Prinzen Wilhelm II Dranien mit einer Tochter Carls I., die von diesem in ment der ausbrechenden Unruhen bewilligt wurde, war Häuser Dranien und Stuart auf das engste verbünde Stuarts haben die beste Unterstützung, die ihnen über zu Theil wurde, bei den Draniern gefunden. Daher k dann, daß ihre Gegner in beiden Ländern, Cromwe die löwensteinsche Faction gemeinschaftliche Sache me Der Verjagung der Stuarts entsprach die Erclusion des ses Dranien von der Statthalterschaft und den hohen Ae im Kriegsbienst zu Land und See, die es bisher he nach dem frühen Tode Wilhelms II., von welcher zu dessen Sohn, der Sprößling aus jener Ehe, Wilheln

<sup>1</sup> Two questions propose by a fiend, — in Bezug auf Die I herftellung bes Magnus intercursus.

betroffen wurde. Carl II. hatte zugleich mit der Großmutter des Prinzen und dem Gemahl seiner Vatersschwester, dem Kursursten von Brandenburg, dessen Vormundschaft übernommen. Seine Absicht war, den Nessen und Mündel wieder in die Stellung seiner Vorsahren einzusepen: so brachte es die Verslechtung der Begebenheiten mit sich, nachdem er selbst auf den Thron hergestellt worden war. Er hat gesagt, seine Ehre ersordere, in den Niederlanden das Gegentheil von dem zu thun, was Cromwell gethan habe. Die aristokratische Partei in Holland hatte an dem König von England einen Gegner, der nur die Zeit erwartete, um mit seiner Feindseligsteit Offen hervorzutreten.

Unter biesen Umftänden konnten die Annäherungen, bie im Anfange zwischen beiben Regierungen gewechselt wurden, doch Zu keinem wirklichen Berftandniß fuhren: man burfte fich wundern, daß es im September 1662 noch einmal zu eine m Bertraa fam, ber wenigstens ben offenen Ausbruch bes Ders verhinderte. Wenn man die Correspondenz zwischen Borb Clarendon und dem damaligen englischen Gefandten in Dolland, Georg Downing, lief't, so ergiebt sich, daß ber wahre Beweggrund, darauf einzugehen, für die englische Regierung in ben Schwierigkeiten lag, in die fie zu Sause berwickelt zu werben fürchtete. Es war die Zeit ber Durchführung der Uniformitätsbill, in der man einen Wiederaus= bruch der Unruhen erwartete. Clarendon bemerkt einmal, Berubigung der Gemuther werde nichts mehr beitragen, als das Zustandekommen eines Austrags mit Holland. Denn mit ben Mifvergnügten in England standen die Republitaner in Solland in einer natürlichen, aus ber religiösen Uebereinftir mung fast von selbst hervorgehenden Berbindung.

Nachdem nun aber die Uniformität durchgeführt w konnte es als ein Mittel ber weitern Festsetzung ber konig Macht und ber Bereinigung ber Gemuther erscheinen, we bynastische und die nationale Frage verbunden, der Krieg Holland, welchen die Nation wunschte, mit ber Befan ber bamaligen hollanbischen Regierung, deren Beftebe ihrer zugleich anti-oranischen und anti-protestantischen S beruhte, verschmolzen murbe. Lord Bristol hat den im vertrauten Gespräch auf ben Bortheil aufmertsat macht, der ihm baraus erwachsen könne. Er wiede was er von einigen Mitgliebern ber frühern Regierun nahm, daß Cromwell por seinem Tobe felbst im Bear wesen sei, mit Holland zu brechen, und ben nationale tereffen ber Engländer gegen fie ohne alle weitere Ri Raum zu machen. Die verschiedenen Parteien murb schien es, burch eine große gemeinschaftliche Action, 1 Rönig in die Sand nehme, mit ihm wahrhaft vereinigt n

Und indessen war die Mishelligkeit zwischen den Nationen immer höher gestiegen. In dem Vertrag vor war Vieles unentschieden geblieben; Streitigkeiten anzüg Natur wurden auf weitere Erörterungen ausgesest: über Form man sich nicht einmal einigte, wie es denn den thümern zweier schon vor zwanzig Jahren consiscirten eng Schiffe überlassen blieb, ihre Sache weiter auszusühren daß man ausgemacht hätte, ob dies vor einem Gerick vor welchem, oder ob es durch politische Verhandlu schen sollte. Die Erwerbung des Besigtitels auf Bi

<sup>1</sup> Der Ausbrud "litem inceptam persequi" erregte später se heftigsten Streit. Clarendon hat einmal Downing angewieser king no mention of those particulars, which will raise present

ben zu wirklicher Besitzergreifung ließ es die Widerseplichkeit portugiesischen Befehlshabers und des dortigen Klerus nicht fogleich kommen, hatte bie Gifersucht ber hollandisch= ofti redifchen Compagnie verftartt: die Englander wurden um 10 Forgsamer von dem Berkehr mit den Gingebornen ausge= ichloffen; eine ihnen im Tractat zugesprochene Insel - Polarvon — wurde ihnen entweder nicht ausgeliefert, ober doch bald wieder entriffen; die Engländer erhoben laute und heftige Befchwerde: aber die Meinung der Hollander war, wenn fie nach gaben, so murben bie Forberungen ber Gegner nur um lo Aröfer werden: und auch auf ihrer Seite hatte man über taufenderlei Beschädigungen zu flagen. Es fam zu Unterbart blungen, melde die Gemuther beiberseits nur erhipten. Domnings Briefe verrathen eine immer feinbseligere Ungebulb. Er fagt endlich unumwunden, daß von diplomatischen Unterhandlungen nichts mehr zu erwarten fei; man muffe Sollander mit ihrer Munge bezahlen, und Repressalien gegen fie brauchen. Nur, wer ihnen weh thue, finde Rudficht bei ihnen. 1

Unter dem Eindruck dieser Berichte und der von versichtedenen Handelsgesellschaften eingehenden Klagen über boll andische Uebergriffe beschloß das Parlament im April 1664, den König um Abhülfe derselben zu ersuchen. Es versitzach ihm zugleich, ihn gegen allen Widerstand, den er dabei sinde, mit Gut und Blut zu unterstüpen. Der König

and which may be taken up, whenever we think fit to do so. Eister III, 167.

<sup>1</sup> Rach van Gogh waren ber König, bie Bischöfe, bie angesehensten Mitglieder der Regierung und der Cangler Ormond "ende meererideel van de vermogenste Koopluyte" zum Frieden geneigt. Brieve 309.

war bisher durch die Besorgniß zurückgehalten worden das Bedürfniß parlamentarischer Unterstühung seiner Au nachtbeilig werden könne: die Initiative, die das Parlergriff, machte seiner Bedenklichkeit ein Ende. Er attete, er werde noch einmal den Beg der Unterhatversuchen; sollte es ihm unmöglich sein, seinen Unter auf demselben Gerechtigkeit zu verschaffen, so rechne die Erfüllung des von dem Parlament gegebenen Verspr

Indem aber die Unterhandlung fortging und Viel die Erhaltung des Friedes hofften, ließ er doch zu, da dem Rathe Downings auch von englischer Seite, w nicht in seinem Namen, Feindseligkeiten begangen wur

Immer freigebig in Verleibung amerikanischer Lan ten, hatte Carl II. seinem Bruder Jacob Longisland r vorliegende Küstenstrecke, von der Westseite des Connsstusses bis zur Ostseite der Delawarebai mit allen 9 der Regierung überlassen. Schon seit vierzig Jahren war dies Gebiet von der holländisch-westindischen Com colonisirt worden; Neuengland zur Seite hatte sie ein niederland gegründet, das bereits eine Anzahl blühender gorte auf der Insel und an der Küste begriff, unter auf einer von den Eingebornen durch Kauf erwordenen ein neues Amsterdam, welches mit dem alten in ununt chener Verbindung stand. Die englische Krone hatte seits diese Ansiedelungen immer für unbesugt erklärt; vorlängst seien diese Landstriche von Jacob I. in Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> They love nor honor none but them, they think both c dare bite them. Downing an Clarendon Septbr. 1663. Lif 250. Bu ben bei Lifter mitgetheilten Briefen findet sich im Cla schen Rachlag in Oxford noch manche Nachlese.

nom wen worden. Carl II. trug kein Bedenken, den Bruder und Sinige Cavaliere, die zu ihm hielten, mit denselben zu belei Hen.

Es war nicht eigentlich die holländische Regierung, sons derre die holländisch-westindische Compagnie, mit der man hier, so wie noch an andern Stellen zusammenstieß.

Carl II. hatte vor Kurzem eine ältere, zum Handel nach Afrika gestistete Gesellschaft erneuert und seinen Bruder an ihre Spipe gestellt. Die Unternehmungen derselben waren vornehmlich nach Guinea gerichtet; aus dem Gold, das ihre Schiffe von der Goldküste zurückbrachten, hat man die ersten Gnineen geprägt: einen sicheren Gewinn warf der Sclaven-handel nach Barbadoes und andern Colonien ab. Auch in Ascika waren jedoch die Holländer im Bortheil. Ihre Manufacte von Leyden entsprachen dem Geschmack der Eingebornen; mit der einen im Frieden, mit den andern im Krieg, griffen sie immerer weiter um sich; damals hatten sie sich in den Besit vielleicht besten Platzes an der ganzen Küste, Cap Corso, es ist die Station von Coastcastle, geset; überall sahen sich die Engländer ausgeschlossen oder benachtheiligt.

Nach diesen beiden Regionen nun richteten die Engländer ihre Angriffe, die sie als Repressalien gegen vermeintlich oder verlich ersittene Unbill bezeichneten. Ein kleines Geschwader der afrikanischen Compagnic, zu der auch der König ein paar Ebrzeuge stoßen ließ, von Robert Holmes geführt, bemächtigte sich des Cap Corso; ein anderes mit einer hinreichenden Anzahl von Landungstruppen ausgerüstet, nahm seinen Lauf nach Neu-Niederland und machte sich ohne viel Mühe zum Meister von Neuamsterdam. Der Führer, Oberst Nicholas, der dem Hoshalt des Herzogs von Vork angehörte, in dessen Na-

nen die eine wie die andere Unternehmung ausgeführt wurd e, gab der Stadt den Namen Newpork.

Wenn man bemerkt, daß gleich darauf Tabago, das von ein paar secländischen Kausteuten in Besitz genommen war, durch seine vor der Wuth der Orkane gesicherten Häfen die beste Station in den Antillen bildete, von den Engländem überfallen und weggenommen wurde, so ermist man erst die ganze Tragweite dieses Friedensbruches. Man sollte ihn sast einem überlegten Plane, etwa nach dem Rathe des von Carl II. eingerichteten Handelscommittee zuschreiben. Denn auf das beste greisen diese Unternehmungen zusammen. Es war, als wollte England, indem es die nordamerikanische Küste ausschließend in seine Hand brachte, zugleich die große Seesstraße, die sich zwischen den beiden Continenten im Angesicht von Britannien erössnet, entweder in Besitz nehmen, oder doch mit Einem Schlag von den verhaßten Nebenbublern säubern.

Wenn Carl II. behauptete, daß damit noch nicht die Republik angegriffen sei, sondern nur die westindische Compagniemund deshalb auf den Grund eines Artikels im lepten Bertrag traft dessen Streitigkeiten zwischen den Compagnien einens friedlichen Austrag anheimgestellt werden sollten, auf Untershandlungen antrug, so leuchtet doch ein, daß Unternehmungen dieser Art weit über das Maß dessen hinausgingen, was bei dem Vertrag hatte vorausgesest werden können. Die Republik sah sich in ihrer großen maritimen Stellung überhaupt angegriffen. De Ruyter, der vor Malaga kreuzte, erhielt den Verfehl, sich nach der afrikanischen Küste zu verfügen, um bi

¹ In den Aufzeichnungen des herzogs — Macpherson State Papers heißt es ausbrücklich: Colonel Nicholas remained there and then cs it Newyork. ©. 27.

Englander zu verjagen, und hierauf auch ihre westindischen und nordamerikanischen Ansiedelungen heimzusuchen.

Die Unterhandlungen, die indeß in Bang geset waren, betrafen hauptfächlich die Geldforderungen, welche die engliihen Seefahrer wegen erlittener Verluste an die Hollander. machten; aber auch in biefer Beziehung mar man weit auseinander. König Carl fand die Anerbietungen der Hollander jehr ungenügend. Eines Tages ermahnte ihn der Gesandte van Gogh auch deshalb zum Frieden, weil man sonst in Solland nicht mehr werde für ihn beten können; der König lagte, aus dem Kirchengebet in Holland konne er fich nicht viel machen, da man dort Pasquille gegen ihn schreiben durfe. "Beniger Gebet, aber mehr Geld, das ließe fich hören." Ihrerseits aber fanden die Holländer die Forderungen der Englander bei weitem zu hoch; zusammengerechnet würden sie 60 Millionen Gulden betragen: wie jolle man eine fo große Summe nur aufbringen? und wenn man es thate, so würde man den Feind dadurch nicht am Krieg verhindern, sondern ihm die Mittel zum Kriege geben. Das Gerücht, daß Carl II. Jugleich die Herstellung bes Prinzen von Dranien durchsepen wollte, regteihr volles Gelbftgefühl an. "Wir bilden", fo borte man fie fagen, "einen freien Staat; in Bezug auf den Prinden werden wir thun, mas wir für recht halten, aber uns nicht dazu zwingen laffen." Wenn es einmal zum Kampfe tommen muffe, jo ichien ihnen eben dies die beste Beit bagu. "Bir haben mehr Schiffe als ber Ronig und beffere; wir ha-

<sup>1</sup> Der Catalogue of damages, welchen Rapin vergebens suchte, hat bann Ralph mitgetheilt. Das Belehrenbste jedoch enthalten bie in bem britten Bande von Lifter abgedruckten Schreiben Downings trop aller ihrer Einseitigkeit.

ben mehr Credit als er, und Ruhe in unserm Lande." Zweilen sah es aus, als sei Gogh beauftragt, eingebende Boschläge zu machen: so war es auch: aber balb darauf liese Instructionen ein, die sie widerriesen. Dasselbe bemerkt mat bei den Unterhandlungen im Haag. Wenn es einmal geschie nen, als werde de Witt die Forderungen von England wenig stens nicht geradezu von sich weisen, so waren bei der näch sten Fortsehung des Gespräches seine Aeuherungen doch wiede dagegen. Noch war sein Ansehen im Steigen begriffen auch die sonst widerstrebenden Provinzen ließen sich zu der erforderlichen Leistungen willig finden.

Die alten Migverständnisse, über die man unterhandelte wurden nun durch die neuen erst wahrhaft unaustragbar; di englische Regierung nahm es selbst übel, daß die holländische sunmittelbar in den Streit der Compagnien eingrisse, was sie ihrer seits zu vermeiden den Anschein gewahrt hatte; zu den me cantilen Motiven kamen politische; Antriebe der innern Politschäften die der äußern. Durch eine Art von Naturnothwendsteit wurden die beiden Seemächte noch einmal in den Kamu gezogen. Sie waren beide von Eiser dazu erfüllt. Die Holländer wollten behaupten, was sie hatten; die Engländer er obern, wovon sie meinten, daß es ihnen gehöre.

Am 24. November 1664 eröffnete König Carl die fünste Session seines zweiten Parlaments mit der Erinnerung an die lepte Zusage desselben, für deren Erfüllung nun die Zeigekommen sei. Einer jener seltenen Momente trat ein, – der einzige, den Carl II. überhaupt erlebt hat, — in welchen die Stimmung der Regierung, der legislativen Gewalte und der Mehrzahl des Bolkes zusammenwirkte. Die Regierung hatte berechnet, wie viel der lepte Krieg gegen Hollan

in Ginem Jahr gekostet habe; zusammengenommen mit den bereits gemachten Aufwendungen, belief fich bas auf mehr als zwei Millionen Pfund; ein mit der Regierung einverftan= denes, übrigens unabhängiges Mitglied ftellte die Forderung auf zwei und eine halbe Million: fo weit bas auch über alles binausging, mas bis jest jemals geleistet worden war, so wurde es boch auf der Stelle bewilligt. Eine Bedingung machte hierbei allerdings das Parlament; die Zahlung der Summe ward auf brei Jahre ausgebehnt, denn Niemand verbeblte fich, daß es nicht eben leicht sein werbe, sie aufzu= bringen: es fügte bie ausbrudliche Bestimmung bingu, daß fie ausschließend zu dem holländischen Kriege verwendet werben folle. Das konnte aber ben Gindruck nicht schmalern, welchen der Betrag der Summe machte; 2,500,000 Pfund leien 25 Millionen hollandischer Gulben; wie wolle Holland mit seinem zweihundertsten Pfennig jemals biese Summe erreichen!

Mit dem Parlament und der Nation einverstanden, erhob sich Carl II. zu den stolzesten Entwürsen. Er hat dem bransdendurgischen Gesandten gesagt, die Gewährung seiner früsheren Forderungen könne ihm nicht mehr genügen: er müsse die Erstattung seiner Kriegskosten, er müsse selbst die Einsräumung einiger Sicherheitspläße fordern; denn er könne es nicht darauf ankommen lassen, ob es den Regenten oder den Compagnien der Republik nicht auss neue gefalle, englische Unterthanen zu mißhandeln. Der Kanzler äußerte denselben Gedanken: zur Sicherheit des Handels nach beiden Indien sei die Einräumung einiger holländischen Plätze nöthig; aber er fügte hinzu, der König von England sei zugletche König der Meere; seine Herrschaft über die britannische See müsse

anerkannt werden; diese aber schließe das Recht der Bistatio der fremden Schiffe und selbst ihre Escorte durch den Canin sich; auch die Frage über den Kischang musse man regelund wie man einen Grund für die Hartnäckigkeit de Witdarin zu sinden meinte, daß er durch den Krieg gegen doch dem des Prinzen von Oranien diesem selbst einen popularen Haß zuzuziehen hoffe, so sah man allerdings in Englatin der Herstellung desselben einen der vornehmsten Zwecke der Krieges. Der König betrachtete das, wie berührt, fast al eine persönliche Pflicht: wie Cromwell die Exclusion der Oranier aus Haß gegen das Haus Stuart gesordert hatte, smeinte er die Zurücknahme derselben, die Herstellung des Prinzen, seines Nessen, fordern zu mussen.

Unter diesen Impulsen wurde die Flotte mit dem angeftrengteften Gifer in Stand gefest. Man hoffte besonder burch ftark gebaute und große, mit metallenen Geschüßer versehene Fregatten den Hollandern überlegen zu werben im Februar 1665 maren beren bereits gegen hundert fertig Als Carl II. in Woolwich erschien, um fich von dem Fort gang der Ruftungen zu überzeugen, ftellten fich ibm viel Capitane dar, die unter Cromwell und den Fahnen der Re publik gebient hatten. Carl II. meinte fich ihrer Dienf nicht berauben zu dürfen; er betrachtete fie als Leut bie von peftilenzialischer Anftedung betroffen, aber jet geheilt seien. Die alten Capitane wie Lawson, Penn ge langten wieder in große Stellungen. Penn ward bem Abmira Bergog von York, als Rathgeber beigegeben; boch mach Lawson, der es liebte, wie ein gemeiner Matrofe einberg geben, noch mehr den Gindrud, als verftebe er feine Sad von Grund aus. Die alten Cavaliere maren nicht gang &

frieden, daß sie von Männern der populären Partei wieder Befehle empfangen sollten. Carl II. meinte dabei das Beispiel seines Großvaters, Heinrichs IV., zu befolgen, der beide Parteien in seinem Dienst vereinigt habe; vor allen Dingen musse er geschickte Leute haben, und an ihre Treue sei nicht dweiseln, wenn er sie nur wirklich gebrauche, denn ihre Chre bänge von dem guten Ersolge ihrer Unternehmungen ab.

Indeh hatte man sich auch in Holland neue Geldquellen eröffnet, 3. B. eine Quote auf den Antheil an der oftindischen Compagnie gelegt, Annuitäten gestiftet und die Flotte mit einer ertraordinaren Equipage, ben fo brudte man fich aus, bon capitalen Kriegsschiffen vermehrt. Die oberfte Führung derselben übernahm Jacob von Opdam-Wassenaar, selbst eins der vornehmsten Mitglieder der dem Hause Dranien wider= strebenden patricischen Faction: eben hierdurch war er im Seedienst, dem er sich ursprünglich nicht gewidmet, auf das Wicheste emporgekommen: er hatte sich durch die glücklichsten Dae im Norden und Süden von Europa den Ruf eines der ersten Seemanner der Welt erworben. Jest führte er die Wimpel im Top der großen Stange am Mittelmast, welcher außer dem seinen noch sechs andere ftattliche Be= ichwader folgten, jum Theil unter Männern, beren Ruhm mit dem seinen wetteiferte, wie San Everts, Egbert Rortenaar, von denen man, weil sie junger waren, noch mehr erwartete, als von ihm selber.

Die englische Flotte sammelte fich im Marz 1665 bei Gunfleet. Der herzog von Vork hatte fich nicht abhalten laffen, benn ihn burftete nach Kriegsruhm, ben Oberbefehl

<sup>1</sup> Schreiben von Courtin, 14. Dai.

felbst zu führen; er betrachtete bas Unternehmen als fein eigene Angelegenheit. Die Flotte, welche ungefahr eben E viel Rriegsfahrzeuge wie bie feindliche gablte, gegen bunde war in brei Geschwader getheilt, welche fich nach alter Sit burch rothe, weiße und blaue Flaggen unterschieden. Die er T wurde unter bem Herzog von bem Viceadmiral Lawson, D zweite von Prinz Rupert, die britte von dem Garl von Sant wich befehligt. Man hatte sich auf fünf Monate mit Lebens mitteln versehen, um den Canal zu beherrichen, wenn es bie Sollander nicht magen follten, aus ihren Safen bervorgit= kommen: aber ber allgemeine Bunfch mar, bag bas geschehen, und die Sache durch einen großen Rampf ausgemacht werden möchte. Sobald es irgend möglich war, Anfang Mai, richtete die englische Flotte ihren Lauf nach der hollandischen Rufte; in beren Nabe marb fie burch ben Umidlag bes Windes gur Rücklehr genothigt, und nahm alsbann ihre Station in Southwoldsbai; aber wenn ihre vornehmfte Abficht gewesen mar, ben Feind in die offene See herquezuloden, so warb biese erreicht: die Sollander maren ohnehin ber Meinung, daß nur eine gewonnene Schlacht ihnen einen bauernben Frieden verschaffen konne; ihr Gifer murde burch die Bedrohung ihrer Ruften noch besonders angespornt. Sean de Bitt erschien mit ben Abgeordneten ber Generalftaaten in Texel, um die Bereinigung der verschiedenen Geschwader ju bewirken: und die Ausfahrt zu beschleunigen. Er zeigte eine Ungebuld, die beinahe seine Einsicht in Schatten stellte. Dan wollte den Besuch ber Ruften ben Englandern erwiedern; Baffenaar war befehligt, mit ihnen zu schlagen.

<sup>1</sup> Schreiben von Eftrades 11. Juni. Lettres III, 181.

Es war wie eine Chrensache zwischen zwei Fechtern, bie berch eine lange zurudgehaltene Feindseligkeit angefeuert find, and von denen jeder der ftarkere zu fein glaubt.

Das erste Zusammentreffen geschah am 3./13. Juni in er Rabe ber Rhebe von Harwich; man hörte ben Donner 'es Geschüpes in Westminster. Am Morgen manövrirten bie 'eiben Flotten, um ben Bortheil ber Stellung zu gewinnen, Enter ftetem Ranoniren: am Mittag hielten fie, jebe in Ener langen Linie, einander gegenüber und beschoffen einander: eine Zeitlang mit gleichem Erfolg; auf der einen Seite ward Lawson, auf der andern Kortenaar tödtsich verwundet; neben dem Herzog von Pork wurden seine Freunde, Falmouth und Muskerry, von Einer Kugel getödtet; aber allmählig erwieß sich bas englische Geschüt auch biesmal überlegen; näher beransegelnd begrüßte der Royall Charles, auf welchem sich ber Bergog befand, seine Geschüpe gleichsam erprobend, bas feindliche Admiralichiff. Opdam faß auf bem Berbed in feinem Stuhl und ertheilte seine Befehle, unbeforgt und unverlett, als einer ber erften Schuffe, die von bem Royall Charles abgingen, in seine Pulverkammer traf, und ihn sammt seinem Schiff in die Luft fprengte. Bei diesem Anblid geriethen die Hollander in Berwirrung; der ungunstige Wind hinderte sie, den Englandern am Bord ihrer Schiffe zu Leibe zu geben; um der überlegenen Birfung ber feindlichen Gefchupe zu entkommen, traten fie ihren Rudzug an, auf dem fie fehr bedeutende Berlufte erlitten.1 Bie die Sollander mehrere

<sup>1</sup> Ich benute die älteste Relation: kort verhael van de victorye etc., in holländischer Sprache gedruckt zu London; — — sulcks dat wy in een linie geraeckten ende als wy tegen haer naederde, so weeken sy af, niet te min stuyrende, so dat niet en was een gevecht boord an

ihrer Capitane bestraft haben, weil sie ihre Pflicht 1 than, so leiteten es auch die Englander von der P gessenbeit des einen und des andern von den ihren ! die Verfolgung nicht noch größere Erfolge gehabt he

Der Sieg erfüllte die Engländer mit Genugthui Selbstgefühl; die Hollander schrieben ihren Berlust lichen Bufälligkeiten zu und wollten nicht zugeben, Feinde ihnen in der That überlegen seien. Gin groß ihrer Fahrzeuge war von Cornelius Tromp wohlbeho rudgeführt worden: be Bitt eilte nach bem Terel, ganze Flotte sobalb wie möglich wieder in See zu Man gof Ranonen von größerem Caliber, verbefferte soldung der Mannschaften, und sorgte für ihre Bern Jedermann schöpfte Muth, als be Ruyter, der indeh Rufte von Guinea feste Plate erobert und englische weggenommen, von seinen Unternehmungen in B abberufen, auf weitem Umweg, burch die norwegisch in Delfaul anlangte, aber mit reicher Beute und gla Siegeszeichen. Man fann fich ben Jubel benten, 1 ihn alles Volk bewillkommnete. Auf den Vorschlag de Amfterdam ward ihm die Führung der neugerüfteter anvertraut: er nahm seine Richtung nach den nordisc wässern, aus denen er so eben gekommen war. 1

Denn dahin hatten auch alle die Rauffahrer o

boord, maer defenderende d'een gegen den anderen met groot Eine ausstührliche Relation, die sich bei Aißema hollandisch si von Coventry; doch sieht man bei Pepps, daß Sandewich ma wendung dagegen machte.

<sup>1</sup> Gilbert Talbot an Arlington bei Lifter III, 389-409. Echard fchofte aus einem Manuscript, written by G. Talbot wahrscheinlich bie Erzählung, wie er fie liefert, enthielt.

Eittelmeer und den beiden Indien, beren gabungen man auf Do Tonnen Golbes ichapte, ihren Beg genommen, und eine uflucht in dem hafen von Bergen gefunden. Lord Sandich, der indeß an Stelle bes Herzogs von York, benn ben Bronerben wollte man ben Gefahren einer zweiten Geeblacht nicht aussegen, den Oberbefehl übernommen batte, Ite sie daselbst aufzusuchen. Er hatte hierzu mit Friedrich III., ding von Dänemark und Norwegen, einen Pact geschlossen, En man nicht glauben wurde, wenn nicht die unverwerflich= En Beweise bafür vorlagen. Der Konig, ber in mannich= Iftgem bittern hader mit der Republik lag, und immer schon Riene machte, auf die Seite ber Englander ju treten, hat men versprochen, ihrem Angriff auf die Hollander im Safen on Bergen ruhig zuzusehen, vorausgesett, daß ihm die Galfte Er Beute zufiele. 1 Das Glud ber Hollander wollte, daß e Englander angriffen, ehe noch die erforderlichen Beifun= in von Ropenhagen in Bergen eingetroffen waren. ommandant des Plates aber hatte sein Wort den Hollan= ern verpfändet; als die Englander, ungeduldig, zu marten, um Angriff idritten, trug er fein Bedenken, fein Geschüt legen ihre Fregatten zu richten; fie wurden mit beträchtlichem Berlufte herausgetrieben. Die Hollander waren bennoch ver= oren gewesen, hatten fie im Angeficht der feindlichen Rriege= kotte in See gehen wollen. Da erschien Runter an der lufte von Bergen, um fie unter feinem Schut zurudzuühren. Sie hatten dabei mehr von widrigen Winden als on den Feinden zu leiden: aber zwei oftindische und vier ndere Schiffe find doch in die Bande des Garl von Sand=

<sup>1</sup> Der Angriff auf Bergen ift 12. Aug. n. St.; die Flotte lief am 1. Aug. aus.

wich gerathen; die übrigen brachten ihre Ladung glücklich nach bem Texel oder bem Blie.

Wären sie nicht zuruckgekommen, so wurde die popularoranische Bewegung, die sich bereits regte, dem Rathspensionarius und der aristokratischen Regierung haben gefährlich werden können. Denn auch zu Lande, in ihrer unmittelbarsten Nähe hatten sie an dem Bischof von Münster, der im Einverständniß mit Carl II. in Zutphen und Overpssel einsiel, einen wenn nicht gefährlichen, aber doch beschwerlichen Gegner zu besteben.

In dem ersten Gange des großen maritimen Zweikampfes hatte sich die Republik gut geschlagen: aber in empfindliche Nachtbeile war sie dabei doch gerathen. Wie lange sie Leib an Leib mit dem von Natur bei weitem mächtigeren England den Krieg würde aushalten können, war in der That sehr zweifelhaft. Aber schon genug, daß sie dem ersten Anlauf nicht erlegen war. Bei dem engen Zusammenhang aller europäischen Staatenverhältnisse konnte es ihr auf die Länge nicht an Bundesgenossen sehlen.

## Bweites Rapitel.

Einwirkungen von Frankreich auf ben Fortgang bes ` Rrieges und ben Frieben.

Die englische Regierung wurde den Krieg von Anfang an nicht so leicht unternommen haben, hatte fie nicht gemeint, auf die Neutralität des Konigs von Frankreich rechnen au burfen, ber ja auch feinerseits nichts mehr wunschte, als fein Reich von dem lebergewicht der Rhederei und des hanbels ber Sollander zu emancipiren. Man traute ihm ben Ge= banten zu, daß der Streit der beiben seegewaltigen Nachbarn für Ihn vortheilhaft sei, und aus einer seiner Instructionen sieht man, daß fich derselbe bei ihm geregt hat; aber er murde boch von ber andern Betrachtung überwogen, daß England, wenn es die Hollander unterbrucke, zu einem maritimen Uebergewicht gelangen werbe, welches für alle andern Machte unerträglich werden mußte. 1 Ueberdies hatte er den Sollanbern in seinem letten Bertrage bas Wort gegeben, ihnen zu Hulfe zu kommen, wenn sie angegriffen würden. Er erklarte ben Englandern geradezu, daß er fein Bort halten muffe, mofern der Krieg seinen Fortgang habe.

Es war eine Mediationsgesandtschaft, die er gleich beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memoire du roi pour servir d'instruction à Ms. le duc de Verneuil, et au Sr. comte de Cominges et Courtin, ambss. extraordinairs de S. Maj. d'Angleterre. Il est a craindre, que — les princes ne fussent necessités de subir le joug et de recevoir les conditions, que le parti victorieux leur voudroit imposer, après quoi il seroit très difficile aux autres puissances de contester aux Anglois cet empire de la mex.

Ausbruch des Rrieges nach England geschickt hatte, welche biese Erklärung machte. Carl II. antwortete, nicht Holland sei ber angegriffene Theil, sondern England. brachte er die Berficherungen von Freundschaft zur Sprace, die ihm Ludwig XIV. so oft gegeben hatte; er bezeichnete es ihm sogar als eine politische Pflicht, einen benachbarten Ronig gegen die Republikaner zu unterftugen. Auf die Franzosen machte das aber keinen Eindruck. Sie untersuchten die porliegenden Streitfragen mit fühler Unparteilichkeit und folugen endlich die Austunft vor, daß Solland auf feine amerikanischen Besitzungen, auf die ihnen gleichwohl ein unbezweifeltes Recht zustehe, und England bagegen auf bie Insel Polaroon in Oftindien Bergicht leiften, Cap Corso in Buineg geschleift und die übrige Rufte zwischen England und Holland getheilt werden moge. Man konnte fich barüber nicht täuschen, daß die Verwerfung dieses Borichlages eine Theilnahme der Frangofen am Rriege herbeiführen murbe.

So stand die politische Frage, als das Parlament im October 1665 einer grafsirenden Pestseuche halber nicht in London, sondern in Orford zusammenkam. Es war die Bubonenpest, die seit einem Vierteljahrhundert in Europa, bald in einem, bald in dem andern Lande erschienen war, und wie vor kurzem Holland, so nun England heimsuchte. Friedliche Gedanken brachte sie jedoch in den Regierungen dieser Länder nicht herbor. Auch jest waren Carl II. und seine Minister nicht im Mindesten geneigt, ihre Ansprüche auf Ostindien und die dahin führenden afrikanischen Bestigungen, überhaupt die Erwerbung der großen maritimen Stellung, in der sie begriffen waren, der französischen Mediation zu Liebe auszugeben. In seiner Thronrede machte der König

n Sehl baraus, daß die in der vorigen Sigung auf brei ihre bewilligte Summe bereits ausgegeben fei: er fügte ngu, jest bedürfe er nicht nur einer neuen Unterftugung, ubern einer solchen, die ihn fabig mache, einen machtirn Feind zu bestehen, als die Hollander seien, wenn bieser ren Freundschaft der seinen vorziehe. Der Rangler betonte fonders die Gefahr, die aus ber Berbindung, in welche einheimischen Feinde bes Ronigs mit ben Sollandern treten seien, entsprang; boch legte auch er großen Nachud auf die Berlufte, welche die Annahme der frangofischen orichlage in Oftindien und Afrika für die englische Marine rbeiführen murbe. Die beiden Reben waren gleichsam fragen, ob die Regierung die Bermittelungsvorschläge anbmen, ober es auf einen Bruch mit Frankreich ankommen fen follte. Durch lauten Buruf gab die Berfammlung gu ennen, daß das lette ihre Meinung fei.

Der französische Gesandte, der insgeheim Zutritt zu der itzung zu erlangen gewußt hatte, bemerkt, daß dieser Zuruft natürliche Ausdruck der vorwaltenden Stimmung gewesen; und nothwendig den König habe abhalten mussen, auf tdere als sehr vortheilhafte Friedensbedingungen einzugeben.

Dem entsprachen bann die nachsten Beschlüsse. Die beisn häuser vereinigten sich zu einer Abresse, in der sie dem önig ihren Entschluß aussprachen, ihm mit allem ihrem Bersögen, mit Leib und Blut zur Seite zu stehen, nicht allein gen die hollander, sondern auch gegen Die, welche denben wider ihn hülfe leisten wurden. Das Unterhaus umte nicht, über die Subsidienforderung in Berathung zu

<sup>1</sup> Journals of the house of Lords XI, 688.

treten. Ohne sich dadurch irren zu lassen, daß die auf de Jahre geschehene frühere Bewilligung in einem einzigen verwendet worden war, beschloß sie eine Vermehrung derselben um die Hälfte, 1,250,000 Pfd., in dem nächsten; die Summesollte durch eine directe monatliche Anlage aufgebracht werden.

Bei aller biefer Bereitwilligkeit bes Parlaments zeigte fich aber boch, daß die Fortsetzung bes Rrieges auch in in== nere Unannehmlichteiten verwideln tonnte. Bor allem furchtete man bas Widerftreben ber Diffentere, benen man Sympathien für ihre hollandischen Glaubensgenoffen zuschrieb; mam faßte Beschluffe gegen fie von einer Strenge, bie an Gran : famfeit ftreift und nicht ohne widerwartige Rudwirfung bleiben fonnte, - wir werden ihrer noch gedenfen. Gine unmittelbare Berlegenheit entsprang aus ber Schwierigkeit, Die es hatte, die votirte Summe zusammenzubringen. George Downing, ber aus Solland gurudgetommen, machte ben Borichlag zu einer Beranderung in der Contrabirung von Anleiben burch welche die Vermittelung ber Golbichmiebe, bie bat Gelb von Privatleuten zusammenbrachten und bafür ansebnliche Procente zogen, aufgehoben, die Schaptammer felbft zu einer Art von Bant umgehildet werden follte; wie ja bie Republif ihre Anleihen, beren Binfen bann leichter rebucirt werden fonnten, unmittelbar aufbrachte. Die unumgangliche Bedingung bafur mar, bag bie gunachft fur ben Rrieg bestimmte Summe zu feinem andern 3med verwendet werden durfe, ale eben für den Rrieg, zu dem fie bestimmt war. Der König, ber bie Bedeutung abnte, welche bas englische Unleibespftem auf biefem Bege erreichen konne, marb

<sup>1</sup> Journals of Commons VIII, 614.

Dafür gewonnen. Unter seiner verfonlichen Ginwirkung, bem Biderfpruch bes Großichatmeifters und bes Ranglers gum Trop, ging die Magregel im Parlament burch. Die Ginwendung jedoch, welche die alten Praftifer gemacht hatten, daß eine Beranderung in der Herbeischaffung der Geldmittel immer ungunftig wirte, zeigte fich ebenfalls begrunbet; ber erfte Erfolg ber Operation entsprach ber Erwartung nicht, bie man bavon gehegt hatte. Doch war bas von ben Birfungen diefes Berfuchs noch die wenigst bedeutende. Downing betleidete eine untergeordnete Stelle in der Schapfammer: es war ein Greigniß, daß er bie Oberhand über ben Groß. schapmeifter behielt. Der Rangler, ber fich in bem Freunde felbft gefrantt fühlte, und in bem Borichlag ben Berfuch fab, bie Selbständigkeit ber Bermaltung zu beschränken, machte beshalb Borftellungen, die bem Ronig miffielen. Im Parlament wandte fich die Opposition gegen ein anderes ber Oberhaupter der Restaurationsbewegung, den Abmiral Montague Sandwich. Er hatte fich bei ber Bertheilung ber letten Prifen Gigenmadtigfeiten erlaubt, über welche bie von ihm gurudgefesten Capitane laute Beschwerben erhoben, bie auf bas Parlament gurudwirtten. Er mußte ben Oberbefehl über bie Flotte aufgeben: alles, mas Clarendon, ber fich icon felber angegriffen fah, für ihn thun tonnte, mar, baß er ihm die Stelle eines Gesandten in Spanien verschaffte.

Unter diesen Agitationen, welche von den obersten Kreisen ausgingen und auf die unteren zurüdwirkten, benn ein Seber empfand das Drüdende der von dem Parlament für den Krieg gemachten Anlagen, geschah es nun, daß die Feindsseligkeit gegen Holland zu europäischen Berwickelungen führte, die man ursprünglich nicht in Aussicht genommen hatte.

Ludwig brach die Berhandlungen ab, von denen ihme seine Gesandten sagten, den Englandern sei es dabei nus darum zu thun, ihn von der Unterstühung der Hollander absuhalten. Bon beiden Seiten erfolgten Kriegserklarungen, die zwar auf schonende Beise abgefaßt, aber doch ernstlich gemeint und von Thätlichkeiten zur See begleitet waren.

Bunachst tam ber Konig von Frankreich mit seinem ganzen politischen Gewicht ben Generalstaaten in ihren Berhandlungen mit europäischen und beutschen Machten zu Gulfe.

Dem König von Dänemark hatte Carl II. wegen jenes Greignisses in Bergen seine Dissatissaction, so lautete das Wort, zu erkennen gegeben: um so leichter kanden dann der holländische und französische Gesandte Gebör bei Friedrich III. Im Februar 1666 kamen auf einmal sieben verschiedene Verträge zwischen Dänemark und Holland zu Stande, von denen der erste eine Descnsivallianz enthielt, die übrigen allerleistleinere Streitsragen hoben, der letzte aber eine unmittelbare Theilnahme der Dänen am Kriege gegen England verbieß — Hiervon ersuhren nicht einmal die Provinzialstände der Republik etwas; es war das Geheimnis de Witts und seine vnächsten Vertrauten; doch ward Ludwig XIV. eingeweiht und sprach seine Garantie dafür aus.

Immer gewohnt, die Gegenpartei von Danemark zu halten, geriethen die Schweden hierüber in Aufregung; sie wären geneigt gewesen, von Bremen her, das sie noch besasen, den Bischof von Münster in seinen Angrissen auf holland zu unterstüpen; aber auch hier griff Frankreich ein. Der französische Gesandte kannte seinen König zu gut, um sicht selbst, ohne dazu ermächtigt zu sein, in seinem Namen die schristliche Bersicherung zu ertheilen, daß die dänische Sees

cht, die sofort mit hollandischer Unterftühung gerüstet wurde, bt gegen Schweden verwendet werden sollte.

Der Kurfürst von Brandenburg hatte bei dem Ausbruch Krieges den König von England um Rücksichtnahme auf ne Differenzen mit der Republit gebeten; und dieser hatte Wersuch gemacht, ihn vollkommen auf seine Seite zu ingen, wie ja das oranische Interesse für sie ein gemeinsaftliches war. So weit zu gehen, wurde dem Kürfürsten ich die Lage seiner clevischen Lande unmöglich. Er ergriff günstigen Augenblick, um wegen des vornehmsten Streitsites, des Zolles zu Genney, einen Vergleich zu tressen. er Vermittelung des französsischen Gesandten, Colbert vissy, trat er in ein Schubbündniß mit der Republik.

Nicht etwa allein auf den Bortheil der Sollander mar Politit Ludwigs XIV. berechnet; er wollte alles zu bem ernehmen gegen bie spanische Monarchie vorbereiten, bas nach bem Tobe Ronig Philipps IV. mit Entschiedenheit Auge faßte, und bas man in Europa tommen fab. Bas te natürlicher icheinen follen, als daß bie beiben zugleich robten Machte, England und Spanien, fich gegen ibn vergt hatten? Auch war bas fehr ber Sinn ber Provinzialierung in Bruffel, an beren Spipe bamals der Marquis von stelrodrigo stand, und des englischen Residenten, der zu ı geschickt wurde, Sir William Temple. Sie ergingen fic in ben umfassenbiten Planen gegen bie aufftrebende Macht : Frankreich. Um den französischen Handel auf dem Mittelre niederzuhalten, follte ben Englandern bie Infel Sarien eingeräumt werden: man wollte bie protestantischen ipathien gegen die Krone in Guyenne wieder erweden; die gländer sollten den Frieden zwischen Spanien und Portugal vermitteln. Auch machten biese bazu Anstalt. Aber die Central-Regierung in Madrid war durch die erclusiven katholisichen Tendenzen, von denen sich Portugal frei gemacht hatte, verblendet und beschränkt. Aus diesem Grunde nabm sie die Erdictungen des allerchristlichsten Königs zur Berhandlung mit Portugal, die am wenigsten in diesem Augenblick ernstlich gemeint waren, auf und wieß die Bermittelung von England, zu dessen eigenem Vortheil es jest gereicht hätte, den Frieden zu Stande zu bringen, von sich. Selbst indem Ludwig XIV. Spanien ernstlich bedrohte, gewann er der englischen Politist die Vorhand in Spanien ab.

England war von allen Seiten isolirt, als es im Frühjahr 1666 zur Fortsetzung des Krieges schritt. Nicht einmal
auf den Bischof von Münster durfte es rechnen; durch die
französische Einwirkung und die veränderte Stellung seiner
deutschen Nachbarn war derselbe genothigt, seine Truppen
aus den genommenen Orten zurückzuziehen und die Wassen
niederzulegen.

Die beiben Flotten waren an Kräften ziemlich gleich, als sie im Mai in See erschienen. Die Hollander hatten stärkere Kriegsfahrzeuge — etwa an Zahl 88 — und besseres Geschüt, als vor dem Sahre; sie wurden von Ruyter geführt, der das allgemeine Vertrauen der Republik besaß. Die englische Flotte wurde vom General Monk und dem Prinzen Rupert commandirt. Den ungeduldigen Kriegseiser des alten Führers der Cavaliere zu Land und See meinte man durch die Genossenschaft mit dem General zu mäßigen, dem alten Cromwellisten, in dessen Seele seine frühern Siege ein hobes

<sup>1</sup> Temple 20. Nov. 1665 bei Courtenan I, 72.

Selbstgefühl erweckten, und der noch das größte Ansehen bei Bolk und Soldaten genoß; man glaubte, man müsse unter ihm siegen.

thand

Ludwig XIV. nahm an dem Krieg noch nicht unmittel= bar Antheil. Aber schon, daß man auf feine Ruftungen und die Bewegungen seiner Klotte Rudficht nehmen mußte, hatte eine große Einwirkung, und zwar sogleich bei dem ersten Busammentreffen. Wie erschraf man in London, als man ben Ranonendonner von den Flotten borte, die bei Newforeland an einander geriethen, und zugleich erfuhr, daß ein Theil ber englischen unter Pring Rupert nicht babei fei! Er hatte auf die Nachricht, daß die frangösische Flotte, die von Toulon tam, icon bei Belle-ible angelangt fei, den Auftrag übernommen, ihr entgegenzugehen. hierdurch eber angefeuert als gurudgehalten, benn er wollte die Ehre des Sieges allein erfechten, war Mont zu einem Angriff geschritten, aber von bem fräftigsten Widerstand empfangen worben. Es erfolgte die in den Annalen der Seefriege berühmte Schlacht von vier Tagen. Der erfte (1./11. Juni) brachte feine Entscheidung; der zweite fiel fur bie Englander ungludlich aus; Mont mußte nach der Themse zurückgeben, und war in Ge= fahr, eine Niederlage zu erleiben, als am britten Tage ber Pring, ber auf feinen Feind gestoßen war, mit seinem frischen Beschwader zurückfam. Die Englander faßten hierauf wieder Muth zum Angriff; aber auch bann, am vierten Tage ge= riethen fie in Nachtheil; fie waren genothigt, die Schlacht abzubrechen, und nach der Themse gurudzugeben: eine gange Anzahl ihrer Schiffe ging zu Grunde oder gerieth den Feinden in die Sande.

Wie die vorjährige Schlacht den Hollandern, so diente

bie diesjährige ben Englandern zum Anlag, fich mit der größten Anstrengung zu ruften. Die Flotte, die fie nach Berlauf einiger Bochen in Gee brachten, war nach bem Urtbeil ber Rundigen in Bezug auf Schiffe, Geschüt und Bemannung bie beste, welche sie je beseffen. Bei bem nachsten Busammentreffen, 4. August n. St., blieben bie Sollander im Nachtheil: eine Anzahl ihrer zuverläffigften und beften Capitane ift dabei umgekommen; i fie mußten fich jum Rudzug entschließen. De Witt fand jedoch Mittel, die Flotte, in Kurzem zum britten Mal in voller Tüchtigkeit in See zu bringen; und nun war auch die frangösische im Canal erschienen, um sich mit ber hollandischen zu vereinigen. Die Englander hielten für rathfam, den offenen Rampf zu vermeiben. Nicht sowohl im Seekampf, als politisch waren sie im Nachtheil. Der Ronig fühlte sich bewogen, der Republik Friedensanträge zu machen.

Der Krieg griff zugleich tief in das Parteigetreibe ber beiden Känder. Zuweilen suchten die Hollander in England zu landen, um die geistlichen und politischen Gegner der Resgierung für sich aufzurufen. Dagegen gelang wohl den Englandern eine Kandung, bei der sie hofften, eine Empörung der Dranisch-gefinnten zu vergnlassen, die aber zu nichts als zu einer Verwüstung des Landes führte. Den Verlust, den die Hollander am 4. August litten, schrieben sie den Verrätherreien des Unteradmirals Cornelius Tromp zu, welcher zu den Vraniern hinneigte. Von dieser Partei, welche in stetem Versehr mit England stand, besorgte de Witt eine unzeitige Parteinahme sur den Frieden. Er septe sich diesem Beginnen mit der rücksichtlosen Energie eines republikanischen Factions-

<sup>1</sup> Eftrades 12. Mug. 1666, Lettres VI, 345.

hauptes entgegen. Ein früherer Ebelknabe des Prinzen, de Buat, der sich damit befaßte, in dessen Sinne eine Partei für den Frieden zu bilden, und in England Verbindungen unterhielt, mußte dafür mit dem Leben büßen. Cornelius Tromp ward jenes Verdachts halber jeines Dienstes entlassen.

Auf der andern Seite hat Mont seine Berlufte in der viertägigen Schlacht der Unbotmäßigkeit zugeschrieben, die er von vielen Capitanen erfahren habe. Durch ben altern Penn waren Biele angestellt worden, welche sectirerische und anabaptistische Gefinnungen hegten. Wie sollten biese mit vollem Bergen einen Rampf bestehen, beffen gludlicher Erfolg die Manner, in benen fie ihre bitterften Feinde faben, in der Bewalt befestigen mußte? Ronig Ludwig XIV. hat es über fich gewonnen, mit den Republikanern in England, den Presby= terianern in Schottland, den Katholiken in Irland in Berbindung zu treten. Denn auch diese waren in Folge der zulest beschloffenen gandesvertheilung, burch welche fie aus ihrem Besit verbrangt blieben, in eine feindselige Aufregung gegen die englische Regierung gerathen. In Schottland finben wir einen gewandten frangofischen Emissar, der die antiepiscopalistischen Schotten noch einmal in die Waffen bringen gu konnen meinte; Algernoon Sidney kam nach Paris und hat Geldunterstützung von Ludwig XIV. genommen. Die ver= jagten Regiciden und ihre Unhanger sammelten fich in Holland.

In dieser bedenklichen Lage der Dinge war es, daß Conbon von jener Tenersbrunft betroffen wurde, welche den größten Theil der alten Stadt in Alche legte. In einer engen Gasse von hölzernen, mit brennbaren Materialien angefüllten hausern tam das Feuer in der Nacht zum 2./12. September aus; von einem starken Oftwind getrieben, warf es sich unerwartet in ziemlich entfernte Regionen und walzte fich bann von Strafe ju Strafe; ber höher gelegene Theil ber Stadt erschien in furgem wie ein brennender Berg, vor welchem ber bie Flamme von einem Ufer ber Themfe nach bem andern einen himmelhoben Bogen ichlug. Bier Tage lang konnte man ihrer nicht Meister werben. Die Menschen beschäftigten fich weniger damit, bem Brande Ginhalt zu thun, was ihnen unmöglich ichien, als ihre Sabe zu retten. Bu ber Unrube, welche badurch entftand, gefellte fich ein graflicher Berbacht. Da das Feuer eben am 3. September mutbete, fo liegen fic bie Menichen nicht ausreden, bag ce von den Anabaptiften angelegt fei, zum Tobtenopfer für Oliver Cromwell am Tage feiner Siege und feines Tobes; Andere flagten bie Ratholiten an; bie Meinung griff um fich, Sollander und Frangofen feien babei wirkfam: einft auf bas Gerucht, biefe Scinde feien bereits im Angune, um fich bes gunftigen Augenblichs ju einem Anfall zu bedienen, fturzte eine aufgeregte Menge, mit allem, was als Waffe bienen tonnte, nach ber Gegend, die man ihr bezeichnete. Webe Denen, bie fich burd ihre Sprache als Fremde fund gaben! Die öffentliche Autoritat mußte einschreiten, um fie ber Buth ber Menge ju entziehen. Erft außerhalb ber Ringmauer hat man das Beiterumfichgreifen ber Flamme baburch gehindert, daß man eine Unzahl Häuser in die Luft sprenate. Aber sie hatte bereits zwei Drittheile der Stadt in Afche gelegt, wie die gum Gebachtniß errichtete Inschrift fagt, 400 Strafen, mehr als 13,000 Wohnhäuser, 89 Rirchen, barunter bie Cathebrale von St. Paul, und eine große Angahl anderer öffentlicher Gebaude. Gold und Gilber waren meistens gerettet worden. Und wie ja ber Reichthum einer commerciellen Metropole fast am

wenigsten auf bem beruht, was sie zur Zeit in sich birat so hatte dieser Brand keine sehr tiefgreisenden Wirkungen auf den Handel von London. Aber für den Augenblick war der entstandene Verlust doch sehr empfindlich. Massen von Vorräthen, in den Kaushäusern und Magazinen aufgebäuft, waren vernichtet: darunter auch mannichfaltige Kriegsbedürfnisse. Die Zerstörung der Zollhäuser mit ihren Papieren brachte eine widerwärtige Verwirrung in den Verrechnungen und selbst eine Einbusse in den Einnahmen hervor. Die Schornsteinsteuer, welche eine der vornehmsten hülfsquellen der Regierung bildete, konnte in den öden Brandstätten unmöglich einzgetrieben werden. Und wenn alle Anstrengungen zunächt dahin gerichtet werden mußten, die Stadt wieder auszubauen, wie konnte man Krieg führen?

In der nächsten Sigung des Parlaments, welche am Ende des September eröffnet wurde, beschloß man dennoch ihn fortzusesen; und zwar mit um so mehr Anstrengung, weil der Kriegsmuth des Feindes durch das Unglück gewachsen sein dürfte: das Unterhaus votirte aufs neue eine ansehnliche Summe (1,800,000 Pfd.) Aber Sedermann empfand doch, daß es sehr schwer halten werde, sie zusammenzubringen; man sah in dem Beschluß mehr einen Ausdruck brittischen Stolzes, als wirklichem Ernst; denn es kam nun doch dahin, was man in Holland vorauszesehen, daß die Kosten der Seerüstungen die innere Woblfahrt der englischen Ration bedrohten. Die lleberzengung brach sich Bahn, daß der Friede nothwendig sei.

Der König hatte bereits nach einer entsprechenden Erwie-

<sup>1</sup> Chr. v. Brand: "bes englischen humeurs."

<sup>2</sup> Memoires de J. de Witt, ch. 7, - aus bem Interest van Holland gezogen, bas von be Witt zwar nicht verfaßt, aber boch berausgegeben ift.

berung der Hollander auf seine friedlichen Eröffnungen ihnen zu erkennen gegeben, worauf es ihm dabei ankomme, nämlich nicht auf Vortheile für das Haus Dranien, sondern vornehm-lich auf Sicherheit des englischen Handels in Oftindien, und sie eingeladen, eben so gut jest wie einst zur Zeit Cromwells, ihre Bevollmächtigten nach London zu schicken.

Roch ichien es möglich, die Interessen von Frankreich und Solland zu trennen. Denn bie Sollander fürchteten ihrerfeits nichts mehr, als die Eroberung der fpanischen Rieder= lande durch Ludwig XIV., der ihnen dann mit feiner unwider= steblichen lebermacht allzungbe fommen wurde. Gigentlich in diefem Sinne foloffen fie bamale eine Quabrupelallian; mit Danemart, guneburg und Brandenburg ab, in die fie den Raifer und die Spanier aufzunehmen nur deshalb Bedenten trugen, weil fie mit Frankreich wider England verbundet ma-Es ware eine große Verftarfung ber antifrangöfischen Politif gewesen, wenn nun ein Friede zwischen Solland und England durch die Vermittelung der Ivon Ludwig XIV. bebrohten (Macht zu Stande gekommen mare. Auch haben die kaiserlichen und spanischen Gesandten dies Biel eine Zeitlang verfolgt: aber in wirkliches Verftandniß mit ber Regierung Carle II. find fie auch bamale nicht getreten. Sie glaubten zu bemerken, wenn der Ronig einmal Frieden habe, jo wurde er boch nicht baran benken, in die continentalen Frrungen einzugreifen, sondern fich nur mit ber Befestigung feiner innern Macht beschäftigen. Da schien ihnen die Fortbauer bes Rrieges noch fast vortheilhafter, weil er zugleich Frantreich und England mit einander in Entzweiung hielt.

antera )

<sup>1</sup> Chr. v. Brand: Bie fie aber bemertt, bag die Abficht bes Ronige von England babin gehe, fich in feinen weitern Rrieg zu verwickeln,

Bollte Carl II. zu einem Frieden mit Holland gelangen, so blieb ihm nichts übrig, als die Vermittelung des Verbündeten der Hollander, des Königs von Frankreich selbst nachzususchen. Das war aber bei der Lage der Dinge nur unter der Einen Bedingung zu erreichen, daß er sich dem Vorhaben Ludwigs XIV. in Bezug auf die spanischen Niederlande nicht entgegenstellte. Wie Carl II. nun einmal gesinnt war, verursachte ihm das wenig Scrupel: überdies machte es seine damalige Lage nothwendig. Denn das ist nun einmal der Vortheil einer überwiegenden und nach einem vorgesetzten Zweck stresbenden Gewalt, daß ihr alles, was ihrer Mitwirkung bedarf, dienstbar werden muß.

Die erste Annäherung geschah auf weitem Umweg, durch ein Schreiben von St. Albans (Termin) an Marie Henriette, die sich wieder in Frankreich aufhielt. Durch ihre Dazwischenkunft sollte Ludwig XIV. ersucht werden, seinen Einfluß für die Annahme der von ihm in Vorschlag gebrachten Friedensunterhandlung in London zu verwenden. Die Königin entledigte sich ihres Auftrages durch Mittheilung des Schreibens an den frühern Gesandten Muvigny, der den Inhalt desselben an den König brachte und von diesem mit der Antwort heauftragt wurde. Sie war in Bezug auf den Antrag ablehnend, denn gar viele Gründe seien dagegen, aber doch in der Fassung wieder so freundschaftlich gehalten, daß man sich in England zu weitern Annäherungen bewogen fühlte. St. Albans antwortete dem Gesandten, sein König sei nicht abgeneigt, die Friedens-

um bee Parlamente nicht zu bedurfen, haben fie ihre Politit veranbert und ben Frieden zu verhindern gesucht.

¹ Lettre, que le roi desire, que Mr. de Ruvigny escrive au Sr. de St. Albans, 30. Oct. 1666. (Französsiches Archiv.)

unterhandlung in einem neutralen Plat Statt finden zu laffen: bem fügte er aber noch einen andern Borichlag von größter Tragmeite bingu. Er bezeichnete ein vorläufiges Berftandniß zwischen Frankreich und England als wünschenswürbig, ehe man zusammenkomme. 1 "Wir schlagen nicht etwa eine geheime Unterhandlung vor, um zu tauschen: unfer ehrlich gemeinter Bunsch ift, ben Krieg mit holland zu beenbigen, um alstann zu einem mahrhaften Berftandniß mit Franfreich zu gelangen." In einem abermaligen Schreiben fordert er die Königin-Mutter auf, mit Ruvigny zu sprechen und ihm seinen Verdacht, als meine man es nicht ernstlich, auszureben: Carl II. werbe auf Bedingungen, welche gud= wig XIV. billige, eingehen: seine Absicht sei, dem Kriege durch eine feste Freundschaft mit Frankreich ein Ende zu machen; aber über die Bedanken, die man auf beiben Seiten haben konnte, muffe man fich vor aller officiellen Berhandlung verftandigen. Bu biefem 3med tam er felbft im Sebruar 1667 nach Paris, unter bem Bormand, ben ihm bie Befchafte ber Ronigin, bei welcher er Bohnung nahm, bar-Seine Unterhandlungen bezogen fich zunächst auf ben boten. Abichluß des allgemeinen Friedens mit den beiden Mächten, gegen welche England Krieg führte. Der Borichlag, ber urfprünglich von Frankreich ausgegangen, daß jeder Theil alles das behalten sollte, mas in seinen Besitz gekommen fei, marb von ihm in Bezug auf die Differeng mit Solland angenom= men; aber er verlangte, daß Frankreich St. Chriftoph und einige kleinere westindische Infeln, deren es fich bemachtigt hatte, an England zuruckgabe. Für Ludwig XIV. hatte bas

<sup>1 12./22.</sup> Mov. de nous entre entendre devant que de venir là.

beshalb Schwierigkeit, weil er indeß eine Compagnie für ben weftindischen Sandel gegründet hatte, wobei auf diesen Besit gerechnet war: allein er zog in Betracht, daß es für ihn bas wichtigfte fei, durch eine Abfunft mit England freie Bahn für seine weiteren Entwürfe zu gewinnen: er mar bereit, die Inseln abzutreten, wenn er bagegen ber Connivenz Englands für bie Unternehmung, mit der er umging, verfichert wurde. hier tam man nun auf die Alliang zu reben, welche zwischen den beiden Königen gestiftet werden sollte: vornehm= lich zwischen St. Albans und Turenne ward fie bergthen. Rach dem erften Entwurf follte Carl II. zusagen, in bem gangen laufenden Jahre 1667 mit bem Sause Deftreich feine Berbindung einzugeben, wie er benn verficherte, bag er noch teine solche geschlossen habe. Dagegen aber wurde ihm das intimfte Verständniß mit Frankreich in Aussicht gestellt; Ludwig XIV. follte alle Interessen unterstützen, die er, König -Carl II., außerhalb und innerhalb feines Reiches haben könne.1 Auch innerhalb bes Reiches! Damit traten Entwurfe in ben Gesichtsfreis, welche früher gehegt worden waren, und einige spätere Jahre beherrschen sollten. Sie entsprachen ben alten politisch-religiösen Intentionen der Ronigin-Mutter, die fie immer im Auge behielt. Das amtliche Ministerium in England nahm auch jest keinen Antheil daran. Clarendon war febr für eine Berftandigung mit Frankreich; er bat eine Inftruction für St. Albans geschrieben, aber von biefen Planen ift dabei nicht die Rede. Auch ist es so weit nicht gekommen, wie man ursprünglich vorhatte. In den Erklärungen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> que le roi mon frère veut entrer dans tous les interests, que je pourrais avoir dedans et dehors mon royaume. Lettres de Turenne I, 664.

bic beiben Könige gegen einander auswechselten, — es waren eigenhändige Briefe des einen und des andern an Marie Henriette, welche sie vorher als hindend anzuerkennen übereingekommen waren, — ift nur im Allgemeinen von der Abssicht, nach der Hand ein engeres Bündniß zu Stande zu bringen, die Rede. Zunächst verpslichtete sich ein jeder, binnen eines Jahres in keine den Interessen des andern zuwiderlaufende Verbindung zu treten. Ludwig XIV. behielt zu seinem Keldzug freie Hand: dagegen versprach er, seine Flotte, von der die Holländer unterstüpt zu werden hossten, fürs Erste in den Häfen, wo sie lag, zurüczuhalten.

Zwischen den beiden Mächten war dergestalt über die Hauptsache bereits Einverständniß getroffen, als der Friedenscongreß zu Breda, welchen Ort Carl II. unter denen, die ihm
vorgeschlagen waren, gewählt hatte, im Mai 1667 eröffnet
wurde. Die Bestimmung, daß jeder Theil das behalten solle,
was in seinem Besiß sei, wurde nun die Hauptgrundlage
des Friedens zwischen England und Holland. Aber eine große
Differenz trat dabei hervor. Die Hollander wollten beides
behalten, das, was sie in, so wie das, was sie vor dem Kriege
eingenommen hatten, namentlich die Insel Polaroon: Carl II.
wollte seine alten Ansprüche, die zum Theil Ansprüche der
ostindischen Compagnie waren, nicht aufgeben. Im Laufe
des Juni schien es, als ob daran noch alles scheitern könne.

Und wie nun, wenn der eben ausbrechende Rrieg in ben spanischen Riederlanden, wo Ludwig XIV. im Anfang biefes

¹ De Bitt an Beuningen, 16. Juin: Les Anglois persistent à pretendre opiniatrement, que les anciennes pretentions — doivent subsister. — — Les ministres de France au lieu de nous secourir se declarent contre nous.

Monats einrucke, die Interessen weiter umgestaltete, und Frankreich ganz auf die Seite von England trieb? de Witt täuschte sich nicht darüber, daß eine Verbindung zwischen beis den angebahnt wurde.

In biefem Moment des Bufammentreffens jo verschieden= artiger noch nicht vollständig bervorgetretener, aber doch er= fennbarer Tendenzen entschloß fich Johann de Witt zu dem fühnsten Unternehmen, das die Republik vielleicht überhaupt ausgeführt hat. Die vorgelegte Bedingung konnte und wollte er nicht annehmen, weil er dadurch die Differenzen fanctionirt hatte, aus benen ber Rrieg hervorgegangen war: er wollte fie auf immer abichneigen. Aber Frieden mußte bie Republif haben, weil fie bei der ausbrechenden Errung feinerlei Ginfluß hatte ausüben konnen, wenn fie in einen anderweiten Rrieg verwickelt gewesen ware. Er beschloß, sich den Frieden zu erzwingen, und zwar unmittelbar durch einen Angriff auf England, welches damals die Herstellung seiner Flotte, wir werden noch feben wie fo, perfäumt hatte. Auch ohne französische Sulfe besagen die Hollander die Uebermacht zur Sec. Eben in den Tagen, als die Frangosen siegreich in die Nieder= lande eindrangen, ging die hollandische Flotte, 61 Kriegsfahr= zeuge ftark, gegen England in See: am 7./17. Juni war fie im Koningdiep am Ausfluß ber Themse. Am Bord befand sich der Rumaged Cornelius de Witt, Bruder Johann's, mit deffen Gebanken und Planen mohlvertraut, als Commiffar der Stände, damit unter seiner Mitwirkung die rathsam erscheinenden Maß= regeln ohne weitere Rudfrage ergriffen werden konnten. Dort nun ward im versammelten Rriegerath für thunlich erachtet, mit den leichtesten Rriegsfahrzeugen in die Themse einzulaufen, und den ftolgen Feind in dem Mittelpunkt feiner Macht zu bedrohen. Die Engländer waren nicht im mindesten auf einen solchen Versuch vorbereitet. Den Hollandern gelang cs, Sheerneß zu nehmen; dann fuhren sie weiter nach Shattam: hier wurden sie allerdings von Kanonensener empfangen; aber dem zum Troh zersprengten sie die Kette, die auf Nollen über den Fluß gezogen war, stedten nach einander drei englische Kriegsschiffe in Brand, nahmen ein viertes und segelten bis nach Upnor. Man meinte: wären sie weiter gegangen, so würden sie leicht die Arsenale von England haben zerstören können; aber was sie erreicht hatten, war genug, sie selbst zu befriedigen und dagegen den Engländern die Schammins Gesicht zu treiben über eine Scene, die nie gesehen wor ben, seitdem die englische Klagge auf der See erschienen war ben, seitdem die englische Klagge auf der See erschienen war

Wir werden die Wirkungen dieses Ereignisses auf da Sumere von England später erörtern: für den Frieden war es entscheidend. Nachdem der eine der beiden en silischen Bevollmächtigten noch einmal persönlich Rücksprache mit König Carl II. genommen hatte, wurde die Phunft in den wesentlichen Punkten nach dem Sinne der Hollander unterzeichnet. Beder von beiden Theilen sollte im Besig der Länder und Ortschaften, so wie der Schisse und Güter bleiben, die er vor und in dem letzten Kriege weggenommen habe. Alle Ansprüche aus dem Tractat von 1662 wurden ausdrücklich ausgehoben. Sogar in Bezug auf die Navigationsackt ließen sich die Engländer die Erläuterung gefallen, daß holland deutsche Güter bei ihnen einführen könne. Der Friede gewährte den Engländern einen Vortheil von unermestlicher

Points.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon am 7. Juli schreibt de Bitt: L'extinction entière de toutes les pretentions passées sans en excepter une seule semble une chose accordée. — Lettres IV, 194.

Bedeutung. Er ließ Neuniederland in ihren Händen, was ihrern nordamerikanischen Gebiet eine Continuität gab, ohne die es sich nie hätte entwickeln können. Was wolkte der Verlust von Polaroon dagegen sagen? De Witt meinte, instern er diesen großen Erwerb anerkannte und die alten Streiztigkeiten hob, aus denen der Krieg hervorgegangen war, den Frieden auf immer zu sichern. Für desinitiv aber haben ihn die Engländer wohl keinen Augenblick gehalten. Der eigentsliche Grund der Feindseligkeiten, der in der maritimen Eiserssucht lag, ward durch das Unternehmen, das den Frieden hersbeiführte, vielmehr verstärkt. Einen Angriss, der die Sichersbeit von London gefährdete, konnte weder die Regierung noch selbst die Nation den Holländern vergeben.

## Drittes Kapitel.

Der Fall bes Borbfanglere Clarenbon.

Zunächst trat jeboch die innere Agitation, die um so mehr um sich griff, je weniger die außere Entscheidung den gebegten Erwartungen entiprach, in den Bordergrund.

Auf der einen Seite nahmen sich die bisher niedergehaltenen Presbyterianer wieder mächtig auf. Unter andern kam ihnen die Pestseuche in so fern zu Statten, als sie der geistlichen Thätigskeit ihrer Prediger aufs neue Raum verschaffte. Deren alter religiöser Eifer lebte wieder auf: die öffentliche Noth und die Naturpflicht der Religion schienen ihnen das Interdict, unter

bem fie schmachteten, von felbft aufzuheben. Denn fein von fterblichen Menschen erlaffenes Gefet wurde fie entidulbigen wenn fie die Corge fur die unfterbliche Geele der umtommenden Brüder vernachläffigen wollten. Babrend die anglicanischen Klerifer flüchteten, bestiegen bie presbyterianischen Prediger aufs neue die Rangeln, um dem Bolt, ebe es weggerafft werbe, die Borte bes emigen Beile zu verfündigen; niemals hatten fie eindringlicher gesprochen, niemals waren fie gudächtiger gehört worden. Das Ansehen, das fie badurch wieder gewannen, ihr machsendes Gelbstgefühl und bie Beforgniß vor ihrem Busammenwirken mit bem auswärtigen Feind in irgend einem vorkommenden Sall bewirften, daß bas Parlament in Orford unter bem Ginbrud neu entbedter Berichwörungen eine Formel aufftellte, wie man fagte, ein Schibolet, um die Gefährlichen unter ben Nonconformifter von Denen, die man bulden fonne, ju unterscheiben.1 Gie follten es vermittelft des Gides, den man ihnen vorgelegt, wieder für ungesetlich erklaren, bag Jemand, welches auch die Umftande fein möchten, die Baffen gegen ben Ronig ober feine Beauftragten ergreife, und fich verpflichten, auf teine Beranderung in Rirche und Staat zu benten; mer ben Gib nicht leifte, dem follte bei fchwerer Strafe perboten fein, fic einem Plat, wo er früher gelehrt habe, ober auch irgend einer Stadt mit Corporationerechten und einem Burgfleden, welcher Deputirte nach bem Parlament fende, auf 5 englische Meilen zu nabern. Die Abficht mag gewesen fein, einer möglichen Gefahr vorzubeugen; aber zugleich ging fie bod

¹ a test to distinguish amongst them, who will be peaceable and give hopes of future conformity, and who of malice and evil disposition remain obdurate. Rebe bes Sprechers 31. Oct. 1665.

dahin, die Doctrinen des Covenant vollends allen politischen Eine Muffes au berauben, und die Uniformitätsbill mit einem neuen Bollwerf auszuruften. Go ftarf aber waren Staat und Rir che in der damaligen Lage doch nicht, diese Magregel in aller Strenge auszuführen. Nachdem jener erfte Bann einmal gebrochen war, hielten sich die Presbyterianer nicht mehr für verpflichtet, zu gehorchen. Und durch den auswärtigen Krieg gang von selbst zu einer bedeutenden Position gelangt, wollten fie nicht jest auf ihre alten Grundfage Bergicht leiften. Sie wiederholten: ber Gehorsam, den man von ihnen verlange, tonne fich wohl auf einen Fall erftrecken, wie er damals eingetreten fei, als Johann o. E. das Reich von dem Papft zu Leben genom= men habe. Und wie bann, wenn bas Parlament felbst einem Beauftragten des Königs Gehorsam zu leisten verbiete: welchem beiden solle man dann gehorchen? Die Presbyterianer behaupteten, daß der ihnen aufgelegte Eid dem altenglischen Recht und Geset zuwiderlaufe. Hatte doch bei dem Proces Ben die Regiciden der Borfiger des Gerichtshofes felbst eine Einritation bes Gehorsams als das englische Geset proclamirt. Die neue Acte, die icon burch ihre Scharfe einen widrigen Gindruck machte, hat eber dazu gedient, den Presbyterianern politische Bedeutung zu geben, als fie ihnen zu entreißen. Sie machten die Doctrin, daß der Widerstand unter gewissen Umständen erlaubt sei, recht eigentlich zu der ihren; es war eine Lehre, der eine große Bufunft bevorstand.

Auf der andern Seite lebte wenigstens in einigen Feuertöpfen der Gedanke auf, die königliche Gewalt über alle Rücksichten zu erheben. Nach dem Brande der Hauptstadt, die diesen Doctrinen immer eine Freistätte geboten, hat man dem König gesagt; jest seien sie niedergeworfen, diese Mauern der rebellischen Stadt; der König durfe sie nicht wieder aufbauen lassen: er habe eine Armee im Lande, für diese musse London offen bleiben, denn nur durch Gewalt könne man die undandige Menge regieren. Er möge Muth zeigen und den Bortheil seiner Stellung wahrnehmen; er möge nicht zulassen, daß die Stadt wieder zum Zaum und Gebiß in seiner Kinnslade werde.

Dazu waren die Dinge nicht angethan, daß man den Rampf dieser äußersten Gegenfäße hätte hervorrusen können; eine andere Entzweiung war in der Mitte der herrschenden Partei, zwischen dem royalistischen Parlament und der Rezeierung außgebrochen, die so weit nicht reichte, aber doch Fragen von der höchsten Wichtigkeit berührte und alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Die Bewilligung von 1,800,000 Pfb., zu ber fich bas Parlament im October 1666 verstand, war durchgegangen, ebe das Unterhaus noch vollständig beisammen war. nach und nach eintreffenden Landedelleute fanden fie übertrieben; benn man gricopfe bie Grafichaften badurch in ben fur ben innern Berfehr, für den Berfauf der gandprodufte felbft erforberlichen Bahlungemitteln. Mancherlei Plane zur Aufbringung wurden erwogen, unter andern eine ausgedebnte Accife: man wollte fich aber feine gaft auf immer aufburben, und blieb gulett wieder bei einer birecten Auflage, einer gandtare und einer Ropffteuer fteben. Indem man fich aber bem febr em pfindlichen Druck biefer gaften unterwarf, machte es boppelten Eindruck, wenn man überschlug, wie große Summen bas Land schon aufgebracht habe, und wie wenig es damit erreicht habe; die Meinung folg Burgel, daß die Gelder großentheils zu andern Bweden verwendet, wo nicht vergendet worden feien. Richtig ift

. north

es, daß die Beamten des Schapes und der Marine felbft ihre Rechnungebucher ungenugend fanden, und in Berlegenheit geriethen, wenn fie an die Möglichkeit bachten, barüber Rede und Antwort geben zu müssen. Eben dahin aber ging der Sinn des Landadels, beffen Stimmung unter anderm aus dem Gifer erhellt, mit dem er fich der Ginfuhr irlandischen Biebes wider= feste, weil dadurch ber Preis des englischen gedruckt werde: auch babei wollte er von keinem Dispensationsrecht des Königs boren, weil das doch nur den höheren Beamten zu Gute tommen würde. Die Regierung und ihre Beamten erschienen unzuverlässig und beinahe rauberisch; ber gandabel, ber die Majorität im Unterhause bildete, fühlte fich von ihnen gedrückt und benachtheiligt; er wollte ben Ertrag ber ganbarbeit nicht in ber Form von Subsidien in die Bande der Sofleute und Regierungsmitglieder liefern. Der Gegensat zwischen einer Landpartei und einer Hofpartei trat hervor, der besonders baburch bedeutend murbe, daß aufftrebende Mitglieder der Regierung ihn nährten. Auf den Antrag Robert howards, ber eine Stelle in der Schatkammer bekleibete, wurde gleichwohl in die Bill über die Ropffteuer ein Proviso eingeschoben, nach meldem eine parlamentarische Commission aufgestellt werden follte. um die Bucher der bei den Ausgaben betheiligten Beamten durchzusehen, und fie darüber selbst eidlich zu vernehmen. Der Sof und bie höheren Beamten geriethen darüber in Befturzung. Denn wie schimpflich sei es fur ben Ronig, bie Inspection der in seinem Ramen geführten Rechnungen Andern zuzugestehen. Man hatte baran gebacht, die Suhrer ber Migvergnugten durch verfonliche Begunftigungen zu gewinnen, aber in Betracht gezogen, daß man baburch Andere veranlassen würde, als Opponenten aufzutreten. Die entscheibenbe Abstimmung erfolgte am 7. December. Der hof verssäumte nicht, seine Freunde, mochten sie sich besinden wo sie wollten, nicht eben immer in den anständigsten Localitäten, zusammenrufen zu lassen; er blieb bennoch in der Minderheit. Das Proviso wurde mit 119 Stimmen gegen 83 angenommen.

Ein wichtiger Tag für die Geschichte bes parlamentaris ichen Suftems überhaupt. Denn wenn bie Gewalten, welche dabei zusammenzuwirken bestimmt find, doch wieder auseinandergehalten werden follen, fo ift ce eine Bestimmung wichtigster Art, daß die Abministration, welche die Sache der Krone ift, einer eingreifenden parlamentarischen Controle unterworfen werden foll. Lord Clarendon fprach fich mit lebhafter Entruftung barüber aus: benn bas jei gerabe ber Beg, auf welchem das lange Parlament zur Rebellion fortgeschritten fei. Er war auch sonst über den Gang, den die Dinge in dem Parlament nahmen, höchlich migvergnügt. Das Dberhaus bente nur an die Behauptung seiner Privilegien; in ben allgemeinen Angelegenheiten erwarte es bie Anregung bes Unterhauses. Much der Ronig raume biefem viel zu viel ein: in Dingen, welche Rrieg und Frieden betreffen, laffe er Conferenzen mit ihm pflegen und nehme feinen Rath att: baber es alle Tage weiter um fich greife. Bas ihm die ichwerften Gedanken machte, war die enge Verbindung, in welche einige migvergnügte Mitglieder des Oberhauses mit den Führern der Opposition im Unterhause getreten waren. Der Herzog von Budingham, der bei Carl II. bald in bochften Gnaden, bald in Ungnaden war, — wir werden ihn weiter fennen lernen, stand an ihrer Spipe, hielt sie zusammen und lenkte ihre Schritte.

Clarendon faßte den Gedanten, Diefe Combination fufte-

.

matischer Gegner badurch zu brechen, daß er den König veranlasse, von seinem constitutionellen Rechte Gebrauch zu machen und das Unterhaus aufzulösen.

Es war der regelmäßige, durch die parlamentarische Ordnung der Dinge vorgeschriebene Weg, die Regierung und das
Unterhaus, wenn ihre Tendenzen sich zu weit von einander
entsernten, wieder zu versöhnen. Aber allerdings ließ sich
dagegen erinnern, daß man unter den Umständen der Zeit
einen dem Interesse des restaurirten Königthums widersprechenden Ausfall der Wahlen zu besorgen habe. Glarendon
hätte den Muth gehabt, es darauf zu wagen. Allein in dieser
Frage hatte er die Bischöse gegen sich, denen ein startes presbyterianisches Element in dem Unterhause gefährlich erschien.
Der König, der in den Presbyterianern, wenn auch gemäbigte, aber doch entschiedene Gegner sah, und sie für halbe
Republikaner hielt, verweigerte die Auslösung.

Wie in manchem andern Lebenslauf bedeutender Männer zeigt sich auch bei Clarendon ein Widerspruch zwischen spätern Absichten und den Resultaten vorangegangener Handlungen. Er hatte die Presbyterianer bei Seite gedrängt, um die anglicanische Kirche aufzurichten: der zu Liebe hatte er sich selbst mit dem König in Widerspruch gesetht; dadurch wurde aber das Parlament so start, daß es die Prärogative des Königs, als Clarendon sie aufrecht erhalten wollte, nicht mehr anerkannte; nachdem er dieselbe in einem Punkte aufgegeben, konnte er sie auch in dem andern nicht behaupten. Das einzige Mittel, das dazu hätte führen können, verweigerten ihm die Bischöse, die er selber zu ihrer Macht gefördert hatte, und der König, dessen Rechte er handhaben wollte.

Saben aber die Mitglieder des Parlamentes, daß man

ihre Auflösung fürchtete, wie mußte ihr Selbstgefühl dadurch wachsen und zugleich der Widerwille gegen den Mann, der dieselbe in Antrag gebracht hatte!

In dieser zweifelhaften Stellung befand fich Lord Clarenbon bereits, als die Unfalle des Sommers 1667 eintraten. Sie waren burch den Beschluß veranlaßt, teine Rriegeschiffe vom ersten und zweiten Rang auszuruften, ber von Coventry berrührte,1 welcher ichon als ein Gegner Clarendons zu betrachten war; nur zogernd ftimmte ibm Clarendon bei. Roch weni: ger fielen ihm bie Nachläffigfeiten ber Marineverwaltung gur gaft, burch welche bas Unternehmen ber Sollanber möglich geworden war. Die Marine hing von Mont ab, der damals nicht mehr in den freundschaftlichen Beziehungen der frühern Jahre zu dem Kangler ftand. Aber bas ift nun einmal bas Schicffgl eines Mannes, ber mit ber oberften Leitung ber Staatsgeschäfte betraut ift. Für alle Unfalle, welche eintreten, wird er von der öffentlichen Stimme perantwortlich gemacht.

In der popularen Aufregung, welche der Anfall der Holländer auf Chattam veranlatte, erging sich die Menge in lauten Exclamationen gegen Clarendon.

Das Parlament war bis zum October 1667 vertagt worden; aber alle Welt forderte eine unmittelbare Einberufung besselben. Es waren nicht eben die Freunde Clarendons, welche auch im geheimen Rathe darauf drangen. Manche Mitglieder stimmten deshalb bei, weil sonst die Truppen, die zur Vertheidigung der Küsten geworben waren, nicht würden besoldet, noch in Zaum gehalten werden können.

<sup>1</sup> Evelyn Diary 29. Juli 1667.

Clarendon erinnerte, daß bies besser durch Anlagen auf die Grafschaften bewirkt werden würde; er widersette sich überhaupt der Wiederberufung des Parlaments innerhalb der Frist der Prorogation, er kam auf den Rath zurück, es aufzulösen; allein er blieb in der Minderheit; das Parlament ward auf der Stelle berusen.

Und zahlreicher, als man in ber Mitte bes Sommers batte erwarten fonnen, stellten bie Mitglieder fich ein. Es ware Reinem zu rathen gewesen, zu Saufe zu bleiben; die gange Ration munichte bas Parlament beifammen zu feben. Benn aber bas Motiv ber Bernfung in bem Bedürfniß einer Gelb. bewilligung für die Truppen gelegen hatte, so zeigte fich bei ber erften vorläufigen Busammenkunft, bag an eine folche nicht zu benten war. Bon bem auf ber Themse erlittenen Schimpfe war man zwar betroffen, aber im Grund fürchtete man bie Hollander boch nicht: die Besorgniß war nach einer gang andern Seite gerichtet. Man meinte, die gandarmee folle nur bagu bienen, ben Ronig gum absoluten herrn zu machen. Denn indeß maren die migbeliebigen Borte, welche die feurigen Anhanger bes absoluten Ronigthums geaußert hatten, von Mund zu Mund gegangen; man bezeichnete es als die oft wiederholte Meinung ber Laby, welche ben Ronig burch ihre launische Gunft beberriche, daß er nur mit Gewalt regieren könne. Man nahm es Lord Clarendon nicht wenig übel, daß er die Möglichkeit behauptet hatte, die Armee auch ohne parlamentarische Bewilligungen im Feld zu halten. Der Ronig verschob die Eröffnung ein paar Tage, weil indeß die noch fehlenden Mitglieber eintreffen wurden; aber das binberte bie Anwesenden nicht, fogleich zu einer Besprechung über die vornehmfte Beschwerbe bes Tages ju fcreiten, bie in der Aufrechthaltung der stehenden Armee bestand; das Land wolle sie nicht mehr; es glaube durch seine Provinzialmilizen hinreichend geschütt zu fein. Eines der anwefenden Mitglieder bes geheimen Rathe verficherte, die Absicht bes Königs sei allerdings, die Landarmee aufzulosen, sobald ber Friede unterzeichnet sei - wie das denn eben in biefen Tagen geschah; - aber man meinte fich auf bies flüchtige Wort nicht verlaffen zu dürfen, benn leicht konne ber Ronig burch feine Umgebung umgeftimmt werben: ber Borichlag ward gemacht, durch die Mitglieder des geheimen Rathes, die zugleich Mitglieder des Saufes feien, es dem Ronig als bie ausbrudliche Bitte bes Saufes vortragen zu laffen, daß die Armee unmittelbar nach geschlossenem Frieden aufgeloft werden moge: und einmuthig ward berfelbe genehmigt, wie er benn ohne 3weifel ben Bunich bes gandes ausbrudte. widerwärtig Manchem die feindselige haltung des Parlaments gegen die Regierung sein mochte, so theilte man doch allgemein seine Besorgniß und erwartete mit Spannung, wie sich Carl II. bei dem Beginn der Berhandlungen außern murde: Alles eilte an dem für die Thronrede bestimmten Tage -29. Juli - nach Westminster. Wie war Westminsterhall so überfüllt mit Menschen. Unter ihnen sah man einen, wie der heilige Johannes gegürteten Quater, mit einem Beden von brennendem Gener auf feinem Ropf, der in lautschallendem Wort zur Reue mabnte. Indeffen fprach der Ronig zu beiben Saufern. Er theilte ihnen mit, daß der Friede nun geschlossen sei, und zwar auf annehmbare Bedingungen; aber er

<sup>1</sup> Journal of commons Jovis, 25 die Julii VIII, 692. Daraus icheint De Foe feinen Salomon Eagle (Memoirs of the Plague 148) ausgebildet ju haben.

fuhr dann fort: wenn darin ein Beweis seiner Zuneigung liege, daß er sie in seinen Bedrängnissen herbeibeschieden habe, so gebe er ihnen einen andern, in dem er sie nunmehr, da ihre Answesenheit zu hause ihnen wünschenswürdig sei, unverzüglich entlasse. Er fügte nur das Eine hinzu, daß er sein Erstausnen über die Meinung aussprach, mit der man das Volk unruhig mache, als denke er mit einer stehenden Armee zu regieren: er sei zu sehr Engländer, um das zu wollen; er wolle nichts als die Gesehe handhaben; wenn man diese besobachte, habe man nichts zu befürchten. Mit diesen Worten, die sesthaltende Strenge und selbst Drohung athmen, verband der König eine Erneuerung der alten Prorogation bis in den October.

Aber welch eine Aufregung mußte dies unter den Mitgliedern der Bersammlung zur Folge haben! Sie waren zum Theil aus weiter Ferne herbeigekommen, unter den Beschwerzden der damaligen Art zu reisen, in der hiße des Sommers, während sie zu hause nöthiger gewesen wären: sie wurden entlassen, ohne daß es zu irgend einer Berhandlung gekommen wäre, ohne Dank für ihre Mühe.

Wir vernehmen, daß einer der Beweggründe für dieses rasche Versahren in der Besorgniß gelegen habe, daß das Parlament, statt dem Frieden beizustimmen, vielmehr die Erneuerung des Arieges fordern würde; der siegreiche Fortschritt der Franzosen erweckte die eisersüchtigen Antipathien des alten Englands.' Einem Briese aus dem französischen Hauptquartier, der in den Niederlanden intercipirt worden war, entnahm man,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ruvigun 3. Oct.: le parlement auroit fait une declaration de guerre perpetuelle contre la France et la Hollande si le roi d'Angleterre ne l'eut promtement separé.

baß dem König von England ein Antrag zu entschiedener Cooperation mit Frankreich in den Niederlanden gemacht werden
solle; gegen Zusage eines oder des andern Seeplapes; ein Antrag, von dem man voraussepte, daß der Lordkanzler damit einverstanden sei. Der spanische Gesandte säumte nicht, von dieser Entdedung Gebrauch zu machen: sie erfüllte die Mitglieder des Parlaments mit tieser Erbitterung, um so mehr, da sie sich jede Gegenwirkung abgeschnitten sahen. Sie waren von den Widersachern des Kanzlers berusen: dieser hatte noch Macht genug, sie zu entlassen. Es versteht sich, daß ihre ganze Indignation sich gegen ihn wendete.

Und über allem schwebte die Besorgniß, daß die auswärtige Verwickelung und der Bund mit Frankreich zur Ausdehnung der Prärogative, vielleicht mit hülfe militärischer Gewalt, dienen solle. Ein Zustand trat ein, dem nicht unähnlich, welcher unter Carl I. durch die Auflösung des kleinen Parlaments hervorgerusen worden war.

Wie damals sprach sich auch jest eine Anzahl von Lords in der obschwebenden Frage aus. Die presbyterianischen Peers hielten eine Zusammenkunft in Guilford. Northumberland, der von da nach Westminster kam, scheint der erste gewesen zu sein, der unumwunden geäußert hat, daß Clarendon unter Anklage gestellt werden müsse; er sagte das dem Herzog von Vork selbst bei einem Besuch in St. Sames; er sügte hinzu, die Nation würde nicht zusrieden sein, wenn nicht auch andere Beschwerden gehoben und besonders die Garden aufgelöst würden. Der Herzog wendete ein, daß der Mangel an Truppen einst die Rebellion veranlast habe. Northum-

<sup>1</sup> Peppe IV, 122. Aus ben Mittheilungen Coventry's, ber ein Sournal geschrieben, welches wohl aufgesucht zu werben verbient.

berland hielt bennoch an seiner Meinung fest, er sagte, er werde fie bem König selbst aussprechen.

Clarendon traute sich zu, in dem Parlament seiner Feinde noch Meister zu werden: wenn nur der König ihm nicht seinen Ruchalt entziehe. Das Parlament, sagte er, bedeute nicht mehr als der König wolle, daß es bedeute: wenn es aber inne werde, daß es die Oberhand habe, so wisse Niemand, wohin das führen könne.

Aber der König war schon nicht mehr auf Seiten Cla= rendons. Seine Tolerangabsichten maren durch den Rangler gescheitert; in den finanziellen hatte ihm berselbe widerstrebt, namentlich in die Entfernung des Großschapmeisters Southhampton, die der König wünschte. Rundige rerfichern, daß er ihm bas nie verziehen habe. Bor Rurzem mar Southampton gestorben: ben Borftellungen Clarendons, welcher bie joben Reichsämter für unentbehrlich zur Aufrechthaltung ber Krone erklärte, zum Trop, hatte ber König bas Amt in Jommiffion gegeben: und zwar eben an Solche, welche ber Ranzler als seine Gegner ansah, namentlich William Coventry ind deffen Freunde. Denn der König wollte fich überhaupt von den großen Männern emancipiren, die ihn bisher gleich= am unter Bormundschaft gehalten hatten. Auch perfonliche Mißhelligkeiten mogen binzugekommen fein; von entscheiden= rem Ginfluß war, daß Coventry, den der Ronig für einen von der allgemeinen Parteisucht minder ergriffenen zuver= äffigen Mann hielt, die Entlassung Clarendons anrieth. Soventry fagte ihm, er moge von freien Studen einen Schritt bun, zu bem ihn das Parlament fonft zwingen wurde.

So tam es abermale, wie im Laufe ber englischen Gedichte fo oft, zu offenem Bruch zwischen dem erften Minifter und dem Unterhaus. Es war nicht eigentlich eine Wiederholung des Falles von Strafford; denn der befand sich mit
dem Parlament in absolutem Gegensat; Clarendon und das
damalige Parlament waren dagegen in der Hauptsache verbündet. Aber zwischen dem alten Recht der Prärogative,
auf welcher die Staatsverwaltung beruhte, und den Ansvrüchen, die dem Parlament aus seinem Recht der Geldbewilligung erwuchsen, war auch so keine Verständigung möglich.
Der König, der selbst eine andere Idee der Monarchie verfolgte, als der Minister, und die selbständige Autorität der
Verwaltung, die dieser auch ihm gegenüber aufrecht hielt,
nicht liebte, ließ ihn ohne viel Scrupel fallen. Der Herzog
von Pork selbst mußte es übernehmen, seinen Schwiegervater
von dem Entschluß des Königs, ihn seines Amtes zu entheben, Nachricht zu ertheilen.

Am 30. Auguft gab der Kanzler das große Siegel ab: das Orlando Bridgeman als Siegelbewahrer empfing, ein Mann, der die Autorität des Königthums auch an fich in weniger durchgreifendem Sinne auffaßte als Clarendon.

Auch ein Theil ber Truppen war bereits entlassen, als das Parlament am 10. October wieder zusammentrat. Dessen erster Beschluß ging, nach den Andeutungen, die in der Thronzede vorkamen, dahin, dem König für das zu danken, was er seit ihrer letten Versammlung gethan habe, besonders für die Entlassung des Kanzlers.

Die Conceffionen bes Königs befriedigten nun aber bas Unterhaus noch nicht. Es nahm die Bill über die Inspection ber Rechnungsbücher der Beamten, die in der frühern Sipung nicht zur Erledigung gekommen war, wieder vor, und septe eine Commission nieder, um die schlechte Berwaltung des

lesten Krieges, und eine andere, um die Umstände, durch welche der Verkauf von Dünkirchen veranlaßt worden sei, zu untersuchen. Man trug sich mit dem Plane, die für einen künftigen Krieg zu verwilligenden Subsidien durch Bevollsmächtigte des Parlaments verwalten, die darin zu verwensdenden Truppen durch dieselben besolben zu lassen.

Bornehmlich aber stellte sich heraus, daß dem Parlamente mit der bloßen Entsernung Clarendons von seinem Amt noch lange nicht gedient war. Was bisher sein Anseben am meisten verstärkt hatte, seine Familienverbindung mit dem kösniglichen Hause, verdoppelte jest den Eiser seiner Gegner wider ihn. Seine nahe Verwandtschaft mit dem Herzog von Vork werde ihm schon unter der jesigen Regierung fortdausernden Einfluß sichern: wie aber dann, wenn dem König etwas Menschliches begegne, und der Herzog selbst auf den Thron gelange? Clarendon sei von Natur rachsüchtig: sie würden sammt ihren Familien seiner Rache ausgeopsert werden.

Ein großer Theil der Mitglieder des Unterhauses vereinigte sich in dieser Meinung mit Buckingham, der es in diesem Augenblick mit überwiegendem Einfluß leitete; aber auch andere hohe Staatsbeamte traten ihr bei, Coventry so wie Arlington; der Beschluß der verschiedenen Factionen war, daß man dem Kanzler den Proces auf Hochverrath machen musse. Ich sinde, daß die Grundlage zu den Artikeln der Anklage gegen ihn in dem Amte verfaßt worden ist, an dessen Spie er bisher selbst gestanden.

<sup>&#</sup>x27; que pour cet effet il sera ordonné un fonds d'argent, qui sera administré par des personnes nommées par le parlement, lesquelles seront commises pour le payement des troupes, qui passeront la mer. Ruvigny.

Dem Ronig, ber ben alten Bertrauten in guten und bofen Tagen lieber gerettet hatte — und dahin ging ja die Absicht bei seiner Amtsentlaffung, ihn vor einem Proces zu fichern ftellte man boch vor, bag bas zu seinem eigenen Berberben ausschlagen fonne. Denn ber Rangler fei energisch und boe artig, geheimnisvoll und perichlagen; er werbe leicht feinen Schwiegersohn überreben, eine Stellung ber Opposition, selbst in den Baffen gegen ben Ronig zu nehmen; ja noch mehr fei ihm zugutrauen: er mare mohl fahig, ben Ronig zu vergiften, um feinem Schwiegersohn ben Thron zu verschaffen. Aber überdies, murbe ber Ronig ben Rangler ichugen, fo würde er mit dem Parlament zerfallen und nichts bei ibm ausrichten; feine Politit muffe vielmehr fein, fich in allen Studen mit bem Parlament zu verbinden, bann wurde ihn bice fo machtig in ber Welt machen, wie ber Usurpator Dliver nur immer gemefen fei.1

Unläugbar ift, daß die Anwesenbeit Clarendons ihm in dem Parlament und der Verwaltung einen starken Anhang sicherte: was auch dem König sehr beschwerlich gewesen wäre: nach einigem Zögern willigte er ein: die Artikel der Anklage wurden, erweitert und vermehrt, am 6. November dem Unterhause vorgelegt.

Darin beschulbigt man ben Kanzler vor allem schreiender 3llegalitäten, begangen aus Gigenmacht und Gelbaier: man bat

¹ Le Duc de Buckingham remontra à son maitre le peu de secret, qu'il y avoit de sa personne, si l'on ne travailloit diligemment à la perte d'un homme, qui par ses artifices et par sa fille possedoit entièrement Mr. le Duc d'York et de telle manière, qu'il luy inspiroit des pensées violentes et capables de renverser toute l'Angleterre, qu'il falloit le prevenir et que pour cet effet S. M. devoit se mettre à la tête du parlement. — (Ruvigny 19./29. Oct.)

wohl gesagt, wie ber Boben unter feinen Bauwerken, fo feufze bas Land unter der Laft seiner Unterbrückung. Man erneuerte ferner die Rlage Briftols, daß er geaußert habe, der Ronig fei in seinem Berzen Papist: das habe er nur gethan, um bas Hebel, das er felbit verichulbet, zu verbeden; er habe fich über bas Parlament mit Begwerfung ausgebrudt, und bauptfach= lich er habe bem Ronig den Rath gegeben, eine Armee aufguftellen, die fich durch Contribution und freies Quartier erbalten laffe, und England einer militarischen Regierung zu unterwerfen. Der Mann, ber fich um die Wiederherftellung bes parlamentarischen Königthums und bie Zusammensetzung bes bamaligen Unterhaufes das größte Berdienft erworben, und nur immer die Aufrechthaltung ber alten gandesgesete im Munde geführt hatte, wurde beschuldigt, daß er ein Regiment von Janitscharen aufrichten und fich selbst als Großmefir habe feststellen wollen.

Wahr ist es, daß sich Clarendon einst in der Siße der Discussion über Parlament und Erhaltung einer Armee auf eine dem parlamentarischen Princip entgegenlausendes Weise geäußert hatte. Aber auch das konnte nicht einmal bewiesen werden, wenn man nicht die Mitglieder des geheimen Rathes darüber verhören wollte. Nicht auf diesen Artikel, sondern auf einen andern, daß nämlich der Kanzler im Lause des Krieges die Rathschläge des Königs den Feinden desselben verrathen habe, wurde endlich die Anklage auf Hochverrath beschlossen. Die Frage bot sich dar, ob diese Information nicht von einem Fremden stamme, der dann ebenfalls nicht hätte eidlich vernommen werden können. Das Unterhaus überhoh den Ankläger — es war der junge Lord Baughan — ausdrücklich der Beantwortung derselben: dennoch hielt man nicht für gut,

die Anklage bei dem hause der Lords auf diesen Punkt zu begründen. Wie sie vorgetragen wurde, lautete sie ganz im Allgemeinen auf Verrath und andere schwere Verbrechen und Vergehungen, deren Nachweis später beigebracht werden sollte. Die Forderung an die Lords war, daß Clarendon unverzüglich in sicheren Gewahrsam genommen werden möge.

Clarendon beklagte sich, daß er im Oberhause nicht so viele Freunde sinde, wie er erwartet habe; doch sehlte es ihm nicht ganz daran. Nur auf den Bunsch des Königs hatten sich die Lords für seine Entlassung erklärt. Zu weiterer Berfolgung meinten die Meisten nicht die Hand zu bieten: war es doch einleuchtend, daß die Anklage überhaupt factioser Natur sei. Andere wollten nicht zugeben, daß Buckinghams Ansehen durch diesen Act befestigt würde. Das Oberhaus weigerte sich lauf Grund einer nicht in bestimmte Artikel gefaßten Anklage den Lordkanzler verbasten zu lassen.

Hierüber kam es zu fehr lebhaften Verhandlungen zwischen den beiden Häusern, von denen man bereits gemeinschädliche Folgen fürchtete.

Die Commons stützen sich auf die Präcedentien in dem Proces Straffords: benn wiewohl von diesem beschlossen worden sei, daß er nicht zum Beispiel dienen solle, so beziehe sich das doch blos auf das Versahren durch Attainder, nicht auf das früher bei demselben Vorgekommene: auch gehöre er nicht den Jahren der Unruhe und der Rebellion an, sondern dem ersten Jahre des langen Parlaments, wo es noch Beist und Würde behauptet habe. Wie damals geschen, so legten sie Nachdruck darauf, daß ihre Anklage im Namen der Gemeinen des Landes überhaupt geschehe, deren Repräsentanten sie seine: das leste Präcedens sei immer das beste.

Die Lords leugneten das: sie wollten sich nicht auf in Präcedens verweisen lassen, welchem kein älteres zur Seite stehe: sie urtheilten, daß auch jene Jahre voll Unruhe zewesen seine. Hauptsächlich meinten sie, daß dies Versahren dem Inhalt der Petition of right widersprechen würde, nach welcher das Verbrechen vor der Verhaftung ausdrücklich bezeichnet werden müsse. Würden sie nachgeben, so würden sie nicht mehr Richter sein, sondern nur den Willen der Comsmons zur Ausführung bringen. Was solle daraus werden, wenn diese einmal vom Geiste der Faction ergriffen seien? Daß das vielleicht schon geschehen sei, hätte man nicht geswagt, herauszusagen. Die Verhandlungen zogen sich vom 12. bis zum 28. November. Am 29sten wiesen die Lords vie Verhaftung Clarendons besinitiv zurück.

Aber eben an diesem Tage entschloß sich Clarendon, Conbon und England zu verlassen.

Bon manchen Seiten her hatte man ihm zu erkennen gegeben, daß dies das einzige Mittel sei, einen haber zu vershüten, der dem Lande gefährlich werden konne. Auf ein Schreisben, welches Entschuldigungen enthält, die fast verlegend waren, sagte der König, indem er es verbrannte, er verstehe es nicht, aber es nehme ihn Bunder, daß Clarendon sich nicht entserne; er ließ ihn wissen, daß er unter der hand, denn öffentlich war es nicht möglich, seine Entweichung bezunstigen werde. Aber zugleich tauchte noch ein anderes Mostiv auf, welches entscheidend werden mußte.

Eine Anzahl Lords, unter der Führung Buckinghams, hatte sich den Ansichten der Commons angeschlossen: und gegen das Verfahren des Oberhauses in aller Form protestirt.

<sup>1</sup> Bericht über die lette Confereng. Journals of Lords 29. Nov.

Die Besorgniß regte sich, daß der König, wozu er das Recht gehabt hätte, eine Jury aus Peers zum Gericht über Clazendon, und eben die protestirenden Lords in dieselbe aufnehmen würde. In deren hände aber wollte Clarendon nicht sallen. Er schrieb noch eine Rechtsertigungsschrift, die er an das Oberhaus richtete; dann in Begleitung seiner beiden Söhne und einiger Freunde verließ er London. In Exith sand er ein Boot, das ihn unter mancherlei Rühseligkeiten nach Calais führte

So warf das vulcanisch-gabrende England den Mann an ein fremdes Ufer, der ihm eine royalistisch-tirchliche Organisation gegeben hatte. Das historische Berdienst des Kanzlers besteht darin, daß er das neue England nach den bestigsten Umwälzungen an das alte wieder anknüpfte. Aber ce nun ganz in dem alten Bege fortzuleiten, widersprach dem Sinne der Zeit, der Nation und des Königs selbst. Clarendons Idee war, die Prärogative des erdlichen Königthums, ausgeübt durch die Großwürdenträger der Krone, und die bischössliche Kirche, mit der parlamentarischen Berfassung zu combiniren: und alle entgegengesesten Clemente zurückzudrängen oder zu erdrücken. Aber der König selbst war gegen die ausschließende Herrschaft der Kirche; er liebte es nicht, die Autorität in das alte Hersommen, von dessen

¹ Ich halte mich hiebei weniger an die Erzählung Clarendons, die aus späterer Beit ift, als an ein Schreiben seines Sohnes Beury Cornbury, der mit ihm in engsten Vertrauen war, aus jenen Tagen selbst, vom 8. Dec. 1667 an Ormond. Being informed from very credible hands, that there was a design to prorogue the parliament on purpose to try him by a jury of poers, by which means he might fall into the hands of the protesting lords he resolved to withdraw. Carte V, 38. Die Erinnerungen des Bruders Lawrence (Correspondens I, 645) von 1675 sind schon nicht so präcis.

Rupen und Werth ihm feine Erfahrung beiwohnte, gebannt zu seben; er trachtete nach einer Beranberung, bei ber er erst in ben vollen Befit einer burchgreifenden Gewalt zu tommen bachte. Den in den Zeiten der Irrungen emporgekommenen Tendenzen war er nicht fo burchaus abhold. Bei bem erften ernstlichen Gegensat bes Parlaments, das seine Prarogative angriff, mit dem Minister, der fie vertheibigte, ließ er biesen fallen. Man hat ihm darüber wohl Glud gewünscht, weil er nun wirklich Ronig geworden fei. Welch ein Irthum! Der eigentliche Vortheil wurde dem Parlament zu Theil. Es behielt den Sieg über den Minister, der seine Ansprüche beftritt und an seiner Auflosung arbeitete. Seine Baffe biergegen lag in seiner bynaftischen Gefinnung, die fich in feiner andern Combination auf ähnliche Beise bargeftellt hatte. Auch in dieser Beschränkung bilbet die Niederlage und der Sturz des Ranglers ein jehr bedeutendes Moment in der Geschichte der fich anbahnenden parlamentarischen Regierung.

Der Hader der beiden häuser wurde dadurch erledigt, daß unter Theilnahme der Lords die Verbannung über Lord Clarendon ausgesprochen wurde. Seine Rücklehr sollte als Hochverrath betrachtet: und niemals sollte er begnadigt wersen können, es wäre denn mit Beistimmung der beiden häuser des Parlaments.

Es war in diesen Zeiten, daß wieder ein französischer Gesandter, Ruvigny, nach abgeschlossenem Frieden, in England eintras. Er hatte den Auftrag, die Verdienste in Erinnerung zu bringen, die sich Ludwig XIV. wie bei der Kriegführung, so bei den Verhandlungen erworben habe, und darauf gestüßt den Abschluß der engsten und vertraulichsten Allianz ins Werf zu sehen, die schon immer in der Absicht gelegen hatte.

Merkwürdig, wie sehr es dabei auch auf die inneren Berhältnisse abgesehen war. Die beiden Fürsten sollten versprechen, auch in dem Fall einer den andern zu unterstüßen, wenn ihre Unterthanen ihnen in ihren eigenen Königreichen Schwierigkeiten bereiten sollten, und zwar mit einem ausehnlichen Truppencorps. Ludwig XIV. erklärte sich sehr bereit, eine solche Verpflichtung über sich zu nehmen und auch andere Bedingungen einzugeben, die Carl II. sordern durfte.

Untrage, die fich auf die Buftande der allgemeinen Aufregung beziehen, welche bem Sturg bes Ranglers vorausgin= gen: nunmehr aber waren fie nicht mehr an ihrer Stelle. Der Gefandte war einmal im Gespräche mit Carl versucht, damit hervorzukommen, sein Gefühl fagte ihm jedoch, daß es unzeitig sein würde. Allein von einer Allianz für die auswartigen Angelegenheiten mar unaufhörlich bie Rebe. Der Ronig gab zu vernehmen, er fei in feinem Bergen bafur; aber in seinem geheimen Rath und in dem Parlament berriche eine andere Meinung: Frankreich muffe ibm Borichlage maden, burch welche fie überzeugt murben, daß die Alliang gum Bortheil von England gereichen werde. Zuweilen ward Ruvigny von Männern der Regierung und der Berwaltung besucht: sie kamen bei Nacht, ohne Fackeln, in große Mantel gebullt, um unerkannt zu bleiben: fie drudten alle dieselben Ansichten aus.

Mit dem Sturze des Kanzlers, der noch mehr für französisch gesinnt galt, als er es war, und dem eben diese Gesinnung zum Verbrechen gemacht wurde, war ein Uebergewicht der Hinneigung zu Spanien nothwendig verbunden. Im spanischen Staatsrath wurde dies Ereigniß als ein für Spanien sehr glückliches begrüßt; man machte es bort möglich, bem Gefandten Molina eine Gelbsendung zuzufertigen, welche wenigstens dort nicht unbedeutend erschien, um fie unter befreundete Mitglieder des Parlaments zu vertheilen. Geldgeschenke waren ichon damals im Parlament an ber Tagesordnung. Molina erzählt einmal, daß er die letten Juwelen feiner Frau verpfandet habe, um ein Mitglied zu befriedigen, durch deffen Ginwirfung die Ausfuhr von Pferden nach Frankreich verboten worden war. 1 Und manche Andere werden dem Gefandten aus Saß gegen den Kanzler oder gegen Frankreich beigetreten sein. Dieser Molina besaß Macht in bem englischen Parlament. In den Tagen, in welchen die Entscheidung gegen Clarendon noch schwankte, und seine Gegner fich zuweilen selbst bedroht fühlten, hat er Arlington veriprochen, ibn mit ben Stimmen, über bie er verfüge, ju unterftugen, aber nur unter der Bedingung, daß er, der Minifter, alebann in bem frangofisch-spanischen Berwürfnisse nicht bei der bloßen Neutralität steben bleibe, sondern den Entichluß faffe, ben fpanischen Niederlanden Beiftand zu verschaffen.

Wie wirkten die Parteistellungen so mächtig auf die allsgemeine Politik zurud! Eben das war die große Frage, welche damals Europa beschäftigte.

¹ Molina an die Königin von Spanien. 28. Nov. 1667, im Ardyiv zu Simancas: dare quenta assimismo a V. May., como he conseguido con un parlamentario, que dicesse a Milord de Arlington para assegurarle de los riesgos que le amenazaron las acusasiones que sabia tenia resuelto hazerle el canciller y que el le pudiese asistir con los de su seguido sera forcoso que se empeñasse en apoyar la resolucion de asistir alos payses bassos, pues todos los que hasta aora havian aprovado la neutralidad, ya conocian era la total ruyna del reyno y que bien veya no podia estar unido con el quando no estuviesen conformes en un sentimiento tanimportante.

## Diertes Kapitel.

Convention im haag vom Januar 1668. Triplealliang.

Durch ben raschen Fortgang ber frangösischen Baffen inben spanischen Niederlanden war alle Belt in Schreden ge= fest; man war überzeugt, England fonne biefe Befitnahme jest so wenig bulben, wie jemals früher. Und ba auch bie Republik ber vereinigten Niederlande von der Besignahme ber belgischen Provinzen gang offenbar bedroht murbe, fo ichien ein Bund zwischen beiben in ber Natur ber Sache zu liegen. Unter ben englischen Staatsmannern gab es einen, ber noch in untergeordneter Stellung boch baburch bedeutenb wurde, bag er es recht eigentlich gur Aufagbe feines Lebens machte, diese Absicht burchzuführen, William Temple, Refibent in Bruffel. Bei dem Congreß von Breda hatte er fich in der Conversation mit den anwesenden Gesandten, namentlich auch dem frangösischen davon überzeugt, daß nach dem Abichluß des Friedens England und Solland fich unter einander verbinden mußten, denn ihre Intereffen feien biefelben. Er bemerkte, darin liege das einzige Mittel, die Berbindung zwischen Frankreich und Holland zu lodern und ben Franzosen zu widerstehen. Nicht allein mächtig seien diese, sonbern ihre Regierung zeige Beift und Thatigfeit; ihr Ehrgeig umfasse Europa: man muffe ihrer Anmagung bei Beiten Schranten ziehen, sonft murben fie fich um Riemanden fummern und feine andere Macht als ihres Gleichen anerkennen wollen. Er ward nicht mude, seine Regierung bavon zu

Unterhalten: im September 1667 fand er Gelegenheit, mit dem leitenden Staatsmann ber Republik, Johann be Witt, darüber ju fprechen. Bu feinem Bergnügen, eigentlich feiner Schwefter zu Gefallen, welche Solland zu seben munichte, unternahm er eine Reise babin: als er nach bem Saag tam, machte er bem Rathspenfionarius seinen Besuch. Noch galt de Witt für französisch gesinnt: man traute ihm zu, daß er die Absicht habe, die belgischen Provinzen mit Frankreich zu theilen. De Bitt hatte ce kein Hehl, daß darüber verhandelt worden sei: aber im Gefprach mit Temple bruckte er feinen Widerwillen bagegen aus; er bezeichnete eine folche Austunft felbft als anstößig und ichimpflich; bei weitem lieber murbe es ibm fein, auf eine ehrenhafte Beife aus ber Sache zu tommen: eine solche fah er allein im offenen Widerstreben; bazu aber, sagte er, konne fich die Republik nicht entschließen, wenn fie nicht ben Rudhalt von England habe: England und Holland seien durch Stammesvermandtschaft, Lebensweise und Religion wie durch die Natur selbst verbunden, von der Uebermacht von Frankreich gleicherweise bedroht; nachdem der Friede geschloffen, muffe auch aller alte Saber abgethan fein. De Witt fragte, ob nicht Carl II. geneigt sein werbe, zur Erhaltung der spanischen Niederlande, welche ein Bollwert für fein Reich bilden, jo gut wie für Solland, eine Allianz mit der Republik zu schließen. Temple mandte ein, daß die Sache Holland bei weitem näher liege, als England. Bitt versette, es mage auch bei weitem mehr dabei: benn bei einer Entzweiung mit Frankreich werbe man unverzüglich

¹ while they had any hopes "de sortir de cette affaire par la voye honneste, ils ne le feroient jamais par la scandaleuse." Schreiben Temple's vom 22. Nov.

französsische Truppen in Staatsbrabant einrücken sehen: ber — r Bischof von Münster werbe wieder zu den Wassen greisen: = :: aber im Bunde mit dem König von England würde sie ce s dennoch unternehmen: beide vereinigt-würden entweder einen — n leichten Frieden schließen, oder einen glorreichen Krieg führen: :: er rechnete zugleich auf den Kaiser und die Fürsten des deut — ischen Reiches, die sich alle an Holland und England au — ischließen würden.

Im Moment der ersten Krije sieht man die fünftigen n Combinationen der großen Angelegenheiten in dem Geiste de retaatsmänner erscheinen, denen die allgemeine Beltlage vor rugen stand.

Noch aber war man in England weit entfernt davo auf diese Vorschläge einzugehen. Der Staatssecretar, we kem Temple seine Anstellung verdankte, und an den er seine Berichte einsendete, Graf Arlington, nahm seine Bemerkungen und die damit zusammentressenden Anmahnungen der Spanier mit vieler Kühle auf. Von dem, was Ehre und Großmuth verlange, oder der Pflicht, zwischen den beiden europäischen Mächten das Gleichgewicht zu halten, lasse sied viel reden,2 allein man bedürse noch dringenderer Antriebe, um sich in eine so weitaussehende Sache einzulassen: den Spaniern sei man in den letzten Verwickelungen keinen Dankschuldig geworden, und wenn der Republik so viel daran liege, so möge sie zuerst das Eis brechen. Die Engländer hoten

<sup>1</sup> Temple an Arlington 5. Oct. n. St. 1667 in Courtenay's Life of Templo I, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Earl of Arlington, Letters to Sir William Temple, 4 Oct. a. €t., I, 183: Generosity and the wold the balance two crowns would be points that would by wittymen be taked out of doors.

Den friegführenden Mächten ihre Vermittelung an: aber auch trach dem Falle Clarendons galten ihre Sympathien mehr den Franzosen als den Spaniern. Den Letztern wurde jede Hülfleistung versagt; die Regierung gestattete ohne Scrupel, daß ein schottisches Regiment, das nach der Kriegserklärung aus französsischen Diensten abberusen war, in dieselben zurücktehrte; auch ein Theil der Garden, die auf den Bunsch des Parlaments entlassen waren, nahm Dienste bei dem König von Frankreich. Wenn die Spanier und die Holländer durch das Parlament auf die Regierung zu wirken, oder sich persönlichen Einsluß auf die Minister zu verschässen suchten, so erklärte ihnen Arlington, daß der Entschluß gefaßt sei, in allen Berathungen nur noch das wahre und reelle Interesse des Reiches vor Augen zu haben.

Darüber, wohin dies gebe, sprach er sich nicht aus. Nun hatte damals Ludwig XIV. im Angesicht der allgemeinen Aufregung von Europa eine Alternative für die Herstellung des Friedens aufgestellt. Er wollte entweder behalten, was er eingenommen, oder es gegen Ueberlassung der Grafichaft Burgund und drei niederländischer Pläte übrigens zurückgeben. Ihm lag auch daran, zugleich dem Anspruch seiner Gemahlin wenigstens eine beschränkte Anerkennung zu verschaffen, wie er ja über denselben mit den nächsten erberechtigten Fürsten bereits in erfolgreichen Unterhandlungen begriffen war. Die Worte seines Vorschlages ließen erkennen, daß er ihn wenigstens vorzubehalten denke.

Bum ersten Male erschien da der Gedanke, ber die Welt

<sup>1</sup> dat alle de deliberation sonden gaen op het waere ende reele interest van het Ryk. Meerman an be Witt, 5. December. Brieven IV, 559.

ein halbes Jahrhundert hindurch in Rampf feten und Europa umgestalten follte, in beutlicher Aussicht. Die Renunciation ber Rönigin von Frankreich auf bas große Erbe ber fpaniichen Monarchie follte, bem pprenäischen Frieden gum Trop, für ungultig erklart werben. Nicht allein bie gegenwärtige Forberung, jondern ber fünftige Anspruch feste alle Geifter in Aufregung. Die Ehre, in der großen europäischen Angelegenheit die Initiative ergriffen zu haben, gebührt den Provinzialstaaten von Holland und Bestfriesland, welche fie im Dezember 1667 in Betracht zogen. Darüber waren fie alle einverstanden, daß das Berberblichfte fein wurde, der Sache unthätig zuzuseben. Ueber bie zu ergreifenden Magregeln aber regte fich mehr als eine Anficht. Die erfte mar, bag alle betheiligten Dlachte zu einem großen Bundniß zusammentreten und Frankreich zur Wiederherstellung ber in bem pyrenaischen Brieden festgesetten Stipulationen nothigen follten. Es war bas enticheidende Mittel; vielleicht für Frankreich jelbft, alles ermogen, beilfam; es ware von ungbfehlicher Bedeutung für bie Beltgeschichte geworben; allein es ließ fich nicht mehr burchführen. Die Republit fühlte fich zu eng mit Frankreich verbunden, als daß fie mit diefer Macht geradezu hatte breden mogen; bie Schwäche, Unentschiedenheit und Durftigfeit ber übrigen Machte hatte ihr die gange Laft bes Rrieges guf ben Sals gewälzt; auf den Raifer durfte man weniger zählen, als man felbft meinte; von Spanien, beffen Sache es galt, erwartete man mehr hinderniffe, als eigentlich Forderung. Es blieb nichts übrig, als auf die von Ludwig XIV. angebotene Alternative einzugehen und auf ben Grund berfelben ben Frieden fobalb wie möglich zu Stande zu bringen. Dazu aber gehörte zweierlei: einmal, den Konig von Frankreich bei

seinem Anerhieten festzuhalten, und aledann die Spanier, beren Sache als eine europäische betrachtet wurde, zur Annahme beffelben zu bewegen. Diese Ausfunft erschien als die allein ergreifbare; benn man vermied babei ben Rrieg, ber, wie die Dinge ftanden, eber noch eine größere Ausbreitung von Frankreich vergnlaßt haben wurde, und brach nicht offenbar mit der altverbundeten Macht. Db nun aber hiemit boch nicht eine Beftätigung ber Bergichtleiftung ber Ronigin von Frankreich zu verbinden sein murde? Man fand, baß auch bies ohne Rrieg nicht zu erreichen mare: es schien genug, alles zu vermeiben, worin eine Anerkennung Dieses Anspruche gelegen hatte. Und febst unter biefen Beschran= fungen beschied sich die Republik für sich allein nicht zum Biele zu kommen: fie richtete ihr Augenmerk auf ben Konig von Großbritannien, ber unter allen Fürsten ber Belt ber einzige fei, beffen Beitritt eine gunftige Enticheibung berbeiführen konnte.

Auch in England war indeß die Alternative mitgetheilt worden: Budingham und Arlington haben wie mit dem spanischen, so mit dem holländischen Gesandten eine Reibe von Conferenzen darüber gehalten: zuweilen, wenn Budingham sich unwohl befand, in seiner Privatwohnung. Die Holländer bemerkten, daß die englischen Minister Fragen mit Fragen, selbst positive Anträge mit andern Fragen beantworteten und jeder Erklärung, auf die man hätte suben können, auswichen. Besondern Anstoß erklärten sie daran zu nehmen, daß man Frankreich bei seinen Vorschlägen sessehalten wollte, indem man Spanien zur Annahme derselben zu nötbigen versprach: denn

<sup>1</sup> Der Beschluß ift vom 1./10. Dec. Die Motive erkennt man aus bem Schreiben be Bitt's an Meerman vom 6./16. und 13./23. Dec.

etwas ähnliches sei nie, weder in alter noch in neuerer Zeit, geschehen. Damit ward die große Frage berührt, ob in den Streitigkeiten zwischen zwei selbständigen Mächten eine Intervention unbetheiligter Statt sinden dürse. Bor kurzer Zeit, im Jahre 1659, war das in den nordischen Händeln schon einmal geschehen: aber vergebens wurden die Engländer daran erinnert; sie blieben zunächst bei ihrer Beigerung und gaben die Meinung kund, daß eine allgemeine Ligue gegen Frankreich das Beste sei. Nicht als ob sie entschlossen gewesen wären, eine solche einzugehen: aber es lag nicht außerhalb ihres Gesichtskreises.

Sich Gewigheit zu verschaffen, ob Solland nicht bagu boch noch fortzureißen fei, mar ber vornehmfte 3med ber Miffion, mit der William Temple in Folge feiner freundschaft= lichen Beziehungen zu de Witt betraut wurde. Man batte es lange vorgehabt, aber verzögert; um fo mehr schien jest Gile vonnöthen. Am 20./30. December 1667 finden wir Semple im Haag. Seine Reise war sehr beschwerlich gewesen: benn wie er fagt, ber Frost war schon zu ftart, als bag man Boote, und noch nicht ftart genug, daß man Schlitten hätte gebrauchen konnen; trop feiner Ermudung fab er be Witt noch spat - 11 Uhr - an bemfelben Abend: am andern Morgen folgte eine zweite Conferenz. Seine In= ftruction mar, noch einmal auf die Nothwendigkeit einer Beschützung der spanischen Niederlande gegen die Angriffe von Frantreich zurudzutommen, und bem Rathspenfionar die Frage vorzulegen, ob die Republik babin zu bringen fein werbe, zu biesem 3wecke eine Offensiv= und Defensivallianz mit Eng= land zu schließen: gegen jede andere Macht, besonders aber gegen Frankreich. Temple legte bie Frage fofort in aller

ihrer Scharfe vor: er betonte besonders das Wort Offenfivallianz gegen Frankreich. Damit konnte er aber um fo meniger ausrichten, ba er auf bie Begenfrage, was benn fein Ronig in der niederländischen Sache zu thun beabsichtige, feine befinitive Antwort zu geben im Stande mar: er konnte beffen friegerische Intentionen nur als höchst wahrscheinlich bezeichnen. De Witt erwiderte ihm, daß der Abschluß so all= gemeiner Allianzen überhaupt außerhalb der Gewohnheit der Republik liege; am wenigsten wurde fie eine folche gegen Frankreich eingehen, ebe sie nicht von dieser Macht selbst be= leidigt fei. Er blieb bei bem won den hollandischen Provinzialständen gefaßten und indeg von den meisten andern angenommenen Befdluß fteben, die von Franfreich vorgeschlagene Alternative festzuhalten und fie in Gemeinschaft mit Großbritannien zur Ausführung zu bringen: denn moge nun Spanien bazu beitragen wollen ober nicht, fo burfe man bie fpanischen Niederlande nicht vollends in die Sande von Frantreich gerathen laffen. Dabei machte jedoch die Meinung Temple's, daß Carl II. die Sache allein in die Hände neh= men fonne, wenn er nur wiffe, daß Solland fich ihm babei nicht widersepen werde, großen Gindruck auf de Witt. Er hielt das noch immer für das Beste: die Republik werde es mit Freuden geschehen schen, wenn fie fich auch felbst nicht entschließen könne, es zu unternehmen.1

Durch die Anwesenheit Temple's im haag mar noch nichts

<sup>1</sup> Sir W. Temples conference with Mr. de Witt in Arlingtons Letters I, 183. In späteren Briefen Temple's, 3. B. an Bridgeman Works I, 328, finden sich ergänzende Nachrichten. Bon der andern Seite ift der Bericht de Bitts, ber dem Gesandten in England zuging, 8. Jan., Brieven IV, 609 nicht zu übersehen.

entschieben. Noch immer war die Frage, ob nicht ein Bersuch gemacht werden solle, Frankreich in die Schranken des pyrenäischen Friedens zurückzuweisen, wozn England die Initiative hätte ergreifen mussen, oder ob man die von Frankreich vorgeschlagene Alternative nach dem Borschlag Hollands zur Ausführung bringen wolle. De Witt war sehr begierig, welchen Eindruck sein Gespräch mit Temple hervorbringen, welchen Beschluß der englische Hof fassen werde.

Dem englischen Hofe lag aber in diesem Augenblick eine ganz andere Beschlufinahme vor, von der man in Solland keine Abnung hatte.

Indem Ronig Carl Holland zu einer Offenfivallianz gegen Frankreich einlub, hatte er ben Franzosen bereits eine Offensivallianz gegen Solland angetragen. Das vornehmfte Gefühl vielleicht in einem Theile ber Nation, aber gewiß in ben Rreifen ber Regierung, vor Allen in bem Ronig felbft, war haß gegen holland. Gegen uns, fagt Ruvigny einmal. begen fie Miftrauen; fie verachten Spanien: Solland haffen fie. Daß das Parlament für Spanien Partei nahm, war für Carl II, ber am befter mußte, daß feine Berbindung mit Frankreich nicht ein einseitiges Werk bes Ranglers gewesen war, eher ein Motiv, an dem Bunde mit Frankreich Ruvigny hat ihm nach Ifola's Berficherung gesagt: er burfe fich von dem Parlament nicht beherrichen laffen. 1 Und feine Berbindung mit Ludwig XIV. ju einer vollkommenen Gemeinschaft der Interessen auszubilden, babin ging ohnehin fein alter Gedanke. Seine neuen Minifter waren darin mit ihm einverstanden. Budingham und Ar-

<sup>1</sup> sig niet soude moeten laten maistriseren van het parlement. Meerman 19. Nov.

lington, welche die Unterhandlung mit Spanien und mit Solland führten, haben bem frangofischen Gesandten im Anfang Decembers ein Schut= und Trutbundniß gegen alle andern Machte, namentlich aber gegen holland an= geboten: Frankreich follte den Englandern zu Gulfe tom= men, wenn zwischen ihnen und der Republit ein Bruch eintrete, wie benn auch fie mit dem Ronig Ludwig gemeinschaft= liche Sache machen wurden, wenn er mit Golland in Berwürfniß gerathe. Wie leicht mare es ihnen aber gemesen, wieder einen Bruch mit Solland herbeizuführen! Bei ber ersten Eröffnung hierüber' erinnerte Ruvigny, daß Ludwig XIV. in einem engen Bundniß mit Holland ftehe das er nicht werde brechen wollen; er munichte diefe Bedingung von vornberein zu ftreichen: die Englander bestanden barauf. Dann aber lag die Forderung nabe, daß England auch mit Frantreich in seinen Feindseligkeiten gegen Spanien gemeinschaft= liche Sache machen muffe. Budlingham hielt bas fur erreichbar; man hat davon gesprochen, daß in diesem Falle ben Englandern jenseit des atlantischen Meeres die Ueberwälti= gung von Sudamerita anheimfallen und dieffeits an der ihnen gegenüberliegenden Rufte Oftende und Nieuwpoort überlaffen werden moge.

Für England stellten sich zwei große politische Directionen als möglich heraus; entweder Allianz mit Frankreich zur Zerstörung der spanischen Monarchie, unter dem Vorbehalt eines großen Zuwachses an mercantiler und maritimer Macht,

<sup>1</sup> Er giebt davon am 2./12. Dec. Nachricht: "Ils m'ont proposé une ligue offensive et desensive envers tous et contre tous et se sont expliqués nommement contre la Hollande." Ausführliche Nachricht über die weitere Eröffnung bei Mignet II, 535.

oder Widerstand gegen Frankreich zur Erhaltung Spaniens, Rettung des Gleichgewichts auf dem Continent. Carl II. schwankte zwischen ihnen; er war entschlossen, die zu ergreisen, welche ihm den größern Vortheil darbieten würde. Auch mit den Spaniern stand er in diesem Bezug in einer weit-aussiehenden Unterhandlung.

Im December 1667 hat der englische Gesandte Graf Sandwich dem spanischen Hofe eine enge Allianz zum Schup der Monarchie angeboten; und die Bedingungen namhaft gemacht, unter denen das geschehen könne. Er verlangte ver allem Zahlung einer ansehnlichen Summe — eine Million Piaster, denn mit den Kosten des Krieges könne er seinen Unterthanen nicht beschwerlich fallen, — und sodann Concessionen umfassendster Art für den Handel der Engländer; namentlich die Erlaubniß, alle Jahr eine bestimmte Anzahl von Schiffen nach Merico, Buenosayres und den Philippinen zu schiffen, zu unkeschränktem Versehr: Privilegien in Antwerpen, wohin man dann den helländischen Handel verlegen würde; sogar auf Handelsfreiheit in Deutschland durch Einwirfung des Kaisers auf die Hansestädte ward darin Bedacht genommen.

Man lernt hierbei Carl II. erst kennen. Er war fähig, zu gleicher Zeit den drei benachbarten Mächten entgegengesette Offensiv-Allianzen auzutragen: den Hollandern gegen Frankzeich: den Franzosen gegen Spanien und Holland: den Spaniern gegen Frankzeich, zum Nachtheil von Holland; nur kehren dabei immer zwei Grundgedanken wieder: Forderung von Geldzuschüssen und Sicherung des Welthandels für England.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Papel que entrego el Cde de Sandwich al Sr Don Juan. En el retiro 29. (19.) Debr. 1667. (Archiv zu Simancas.)

Da geschah nun in den ersten Tagen des Sahres 1668 1200.15 (n. St.), daß Temple von dem Continent zuruckkam, mit den Mittheilungen aus dem Hang, und daß zugleich von Frantreich eine Antwort anlangte.

Im Conseil Ronig Ludwigs XIV. hatte man die Er= bietungen Carls II. ernstlich in Erwägung gezogen, aber verworfen. Denn nicht eigentlich eine Cooperation gegen Spanien boten die Engländer an, sondern nur Neutralität; daß fie dafür einen Antheil an der Beute verlangten, fam bem Ronig Ludwig vor wie ein Antrag auf bas, was man Die Gemeinschaft des Löwen nenne; er meinte ihre Unthätigfeit nicht bezahlen zu follen. Und noch weniger wollte er von dem Antrag gegen Solland hören, benn er murde da= burch Treue und Glauben und seine Ehre verlegen. Unter ben politischen Marimen Ludwigs XIV. ist co fast bie vor= nehmfte, daß er geschloffene Verpflichtungen erfüllen muffe: auf dieser Voranssetzung schien sein Ginfluß in Europa zu beruhen; denn wer wurde fich ihm anschließen wollen, wenn er einmal unzuverläffig erscheine? Turenne's Meinung mar, daß man Carl II. eine solche Entzweiung zwischen Frankreich und Solland ale mahrscheinlich bezeichnen, und ihn auf diese Eventualität verweisen solle, um ihn abzuhalten, sich von den Impulsen des Parlaments gegen Frankreich fortreißen zu laffen. Aber im französischen Cabinet ward auch das ver= worfen. Der König erklärte, daß er an seinem Defensivvertrag mit den Solländern festhalte und fo lange festhalten wolle, als er von diesen felbst beobachtet werde. Dem mur=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon traité d'alliance defensive avec les états subsiste et devra toujours subsister tant que les dits états n'en feront aucune contravention. Mignet Negociations II, 542.

den zwar in der That eventuelle Vorschläge zu einer Vereinigung gegen die Republik hinzugefügt; aber sie beruhen
auf der Voraussehung, daß die Defensivallianz namentlich
durch eine den Feinden Frankreichs geleistete Hulfe von ihr &
selbst gebrochen worden sei.

Anders ist es wohl nicht, als daß Ludwig XIV. den Frieden auf den Grund der Alternative in diesem Augenblick wünschte. Sedes weitere Unternehmen behielt er sich für den Fall vor, daß der junge König von Spanien, ein schwaches Kind, mit Tode abgebe, wie er denn darüber mit dem Kaiser in eifrigster Unterhandlung stand. Denn immer schwebte ihm eine präcise Absicht vor, deren Aussührung er durch mannichfaltige Unterhandlungen vorzubereiten suchte. Wie sollte er seinen Vertrag mit Holland, durch den er est eben für jeden Fall an sein Interesse hatte knüpsen wollen, einseitig brechen?

In England brachten nun die zusammentresienden Erflärungen von Frankreich und Holland den tiefften Eindrud
hervor. Beinahe mit denselben Worten, wie Ludwig XIV.,
hatte auch de Witt im Namen der Republik erklärt, daß die
Defensivallianz festgehalten werden solle, so lange sie von dem
andern Theile nicht gebrochen werde. Die Engländer scholsen
auf ein enges Verständniß zwischen Holland und Frankreich.
Die Meinung regte sich, daß es doch noch auf eine Theilung
der spanischen Niederlande zwischen ihnen mit Ausschluß von
England abgesehen sein werde. Am Hose waren Gerückt
von einer neuen Verbindung zwischen ihnen in Umlauf; man
hielt es sogar für möglich, daß sie sich einmal zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung gegen England vereinigen dürften.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rubigny 12. San. n. St.: que vous ne partagez pas seulement les pays bas catholiques ensemble mais aussi toute l'Angleterre.

Bon der französischen Antwort leuchtete ein, daß sie vollsmmen abschläglich war. König Carl fühlte sich selbst verst, daß er mit seiner Annäherung so wenig Eingang fand, eich als meine Frankreich seine Absichten ohne England urchführen zu können.

Auch der spanische Staatsrath hatte die Anträge Carls II. rannehmbar gefunden; es schien ihm, als ob dieser Fürst is den Bedrängnissen der Monarchie nur für sich selber sortheil ziehen wolle. Noch war diese Antwort nicht einzigangen, aber sie ließ sich vermuthen. Und ohne die besimmtesten Zusicherungen hätte sich Carl II. nicht offen für spanien erklären können. Aus Temple's Berhandlungen na bervor, daß Holland dazu, wenngleich ruhig zugesehen, och niemals Hüsse geseistet haben würde.

Es blieb nichts übrig, als die Annahme des Antrages, ei dem de Witt zulest stehen geblieben war, zum Festhalten er Alternative nach beiden Seiten hin eine seste Bereinigung it Holland zu schließen. Denn dadurch wurde doch einem eitern einseitigen Umsichareisen Frankreichs ein nachbaltiger Biderstand möglich, und die enge Verbindung zwischen Frankich und Holland für jest unwirksam gemacht, vielleicht für amer unterbrochen.<sup>2</sup> Die Besorgniß, daß Holland ohne inverständniß mit England nicht allein nichts in der Sache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carl II. an seine Schwester 23. Jan. 1668: Finding my prositions to France receave so cold an answer, which in effect was as sod as a refusall, J thought J had no other way but this to secure yeels. Dairpmpse II, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De vrese ende apprehensie, die men hier nae het rapport van en Heer Temple gekregen heeft, dat Haer Ho. Mog. met Vrankriyck ender aenspanuen ende de buyt tesaemen deelen, de orsake is van bese groote ende schielycke Verenderinge. Meerman an be Witt. rieven IV, 631.

thun, sondern sich vielleicht gar noch einmal mit Frankreich verbinden werde, war das entscheidende Motiv. Man sand jest keine Schwierigkeit weiter darin, ohne vorgängige Rücsprache mit Spanien zu Werke zu gehen. Dem kaiserlichen und dem spanischen Gesandten wurde aus den definitiven Beschlüssen eben so wohl ein Geheimniß gemacht, wie dem französsischen.

Nicht alle Mitglieder des Ausschusses für die auswärtigen Geschäfte hatten an dem Beschluß Antheil, namentlich nicht der Herzog von Vork, der den Konig von Frankreich, von dem er Schut für seinen Schwiegervater erwartete, um feinen Preis beleibigt hatte. And dem Bergog von Budingham traute es der frangösische Gefandte nicht au: ber hat aber später immer die Ehre in Auspruch genommen, bazu mitgewirft zu haben: neben dem Staatssecretar Arlington war hauptfächlich der Lord Reeper Bridgeman, der von den ents gegengesetten Verhandlungen schwerlich etwas erfahren hatte, bei der Sache thatig. Der Ronig felbst zeigte ben Gifer, ben er Dingen widmete, die ihm Interesse einflößten; er arbeitete perfonlich an den Ausfertigungen mit. Nach wenigen Tagen erhielt Will. Temple eine Sauf die Borichlage de Bitte nunmehr eingehendel Inftruction, in der ihm viel Freiheit gelaffen wurde, wenn nur neben bem Sanptvertrag auch nech eine Uebereinfunft zu gegenseitiger Bertheibigung zu Stande fam; er wurde zugleich mit einer Bollmacht unter bem gro-Ben Siegel zum Abschluß verseben; so eilte er nach Holland gurud; eine tonigliche Sacht ward ihm bagu gur Berfügung geftellt.

Johann de Witt war überrascht und selbst erstaunt, daß der König von England sich unverzüglich entschlossen hatte,

id so ganz auf die holländischen Borschläge eingegangen ar. Er selbst schien jest weniger entschieden; es erregte m beim letten Schritte doch wieder Bebenken, daß die Reiblik sich von der bewährten Freundschaft Frankreichs trensn und mit England verbünden sollte, mit dem sie noch en in Krieg gestanden hatte. Aber dahin ging nun einmal r schon gefaßte Beschluß, der freilich nun erst durch den eitritt Englands zu seiner vollen Bedeutung kam.

Ein Moment in den innern Zuständen von Holland mag if die Entscheidung selbst mehr, als Temple vielleicht beertte, eingewirft haben. Bor furzem war in der Provinz olland die Sanung burchgegangen, daß die Statthalterichaft rtan von dem Oberbefehl zu Land und See auf immer trennt werden solle. Auf der Verbindung der einen mit m andern beruhte bisher das Ansehn bes Saufes Dranien; irch ihre Trennung schien die Feindseligkeit des Ronigs in England, der sich der Rechte seines Reffen immer fo frig angenommen, erwedt werden zu muffen. Statt beffen ar Temple beauftragt, dem Rathspenfionar zu verfichern, e Freundschaft bes Ronigs für ben Prinzen von Dranien Ne einer Berbindung ber beiben gander in ihren Interessen cht im Wege stehen. Daß Carl II. in einem Moment von so ther Wichtigkeit allen Widerspruch gegen be Witt und die iftofratische Partei fallen ließ, konnte als der Preis für e geschloffene Uebereinfunft gelten. Durch beides zusammen wann de Witt eine der großartigsten Stellungen, die je n republikanisches Dberhaupt in Europa eingenommen hat. b fie aber nicht gerade durch ihre Größe unsicher wurde,

<sup>1</sup> In feinem Schreiben vom 24. Januar 1668 (Works I, 313) geht leicht barüber binmeg.

in Mitte der Conflicte und wechselnden Beziehungen ber großen Machte? Zunacht ward baran nicht gedacht.

Billiam Temple hatte bas feltene Blud, bag ihm eine Unterhandlung zufiel, die zugleich seinen eigenen politischen Gefühlen, den momentanen Tenbengen ber beiben pacisciren ben Staaten und den großen Interessen von Europa ent Große Mübe konnte fie ihm nicht machen. galt eigentlich nur ber Annahme eines Borichlages, ber von der Macht ausging, mit welcher er zu verhandeln hatte. Gine Schwierigkeit lag jeboch in ber Unioneverfassung, nach welcher die Berträge den verschiedenen Provinzialversammlungen vorgelegt und von ihnen gutgebeißen werden mußten. Benn biefe Form auch jest beobachtet wurde, fo war eine Bergogerung gu beforgen, durch welche eine Gegenwirkung von Frankreich berbeigeführt, und felbft eine Beranderung ber Stimmung in England veranlagt werden fonnte: Temple bestand darauf, daß das nicht geschehen durfe, und gludlicherweise gab es eine Möglichkeit für eine rafchere Erledigung berfelben. In dem letten Rriege mit England hatte man in der Republit, um die Ginheit und Energie der Beschäftsführung zu mahren, eine gemeinsame propinzialständische Commission niebergesett, auf welche bie Rechte ber Stande in Bezug auf Rrieg und Verträge großentheils übergegangen waren. bestand aus acht Mitgliedern, zweien aus holland, aus ben andern Provingen je einem. Die Autorität de Bitts berubte vornehmlich auf dem Ginfluß, den er in diefer Commiffion befaß, deren Beichluffen bisher noch immer Folge geleiftet worden war. Temple brang barauf, daß fie auch in biefem Falle gelten und die Ratification der Generalstaaten erfolgen jolle, ohne daß die Provinzialstaaten formlich consultirt worben seien. 1 Go viel in Bezug auf die Form. In ber Sache machte man die Einwendung, daß die Republik ber Schweden nicht ficher sei, die mit ftarker Truppenmacht in Bremen lagerten. Nun befand fich damale der Ifur England bestimmtelichwedische Gesandte, Graf Dohna, noch im Saag: Temple hatte keinen Auftrag, mit ihm zu unterhandeln: er kannte ihn nicht; aber mit Beiseitsetzung alles Ceremoniells, benn auch nicht die mindeste Bergögerung wollte er eintreten laffen, eilte er zu ihm. Er erfreute fich ber erwünschtesten entgegenkommenben Aufnahme. Dobna war mit einer Instruction verseben, die fich auf den vorliegenden Fall anwenden ließ; er fprach fich felbst eifriger aus, als bie Sollander; feine eingehenden und fichernden Erklarungen trugen nicht wenig bazu bei, um allem Schwanken ein Ende zu machen. Temple brang auch beshalb auf Gile, weil es in England mächtige Männer gebe, die dem Norbaben entgegen feien, und jedes Sinderniß gern feben murben: wie werde man es verantworten, wenn man durch unzeitige Bebenten die großen, Zum Beile der Republit zielenden (Erbietungen Carle II. pericherze! Es gelang ihm, mas alle Er= wartung übertraf, seine Bertrage binnen fünf Tage zu Stande au bringen. Der erfte ift ein Schupbundniß, in welchem jeder der beiden Theile fich verpflichtet, im Fall der andere angegriffen werde, ihm mit einer bestimmten Rriegsmacht zu Land und zu Gee zu Gulfe zu tommen. Er war in fo fern von Bedeutung, weil Carl II. bisher einen gemeinschaftlichen

Diefen Moment entnehme ich aus einem fpateren Schreiben Temple's, 31. Marz 1676, im Record Office. 3ch wundere mich, daß man nicht eine vollständige Sammlung ber Briefe diefes Staatsmannes, die in Styl und Fassung noch heute zum Mufter dienen könnten, veranstaltet.

Angriff von Frankreich und Solland fur möglich gehalten hatte, sich aber jest gegen den Angriff von Frankreich den Rudhalt von Solland ficherte. Das eigentliche Gewicht lag jedoch in dem zweiten Bertrage, in welchem fich England mit Solland zur Gerftellung bes Friedens zwifchen Franfreich und Spanien auf der Ivon dem erffen vorgeschlagenen Grundlage anheischig machten. Die Summe der Uebereinfunft liegt in bem vierten Artifel, in welchem fie fich vereinigen, wenn bie Spanier durch Ermahnungen zur Annahme der Alternative nicht zu bewegen fein follten, alsbann Mittel von größerem Nachbruck anzuwenden. In dem ersten Entwurfe hatte man formlich von 3mangegewalt gerebet: ! Carl II. hatte bies Wort aus einem gewissen Anstandsgefühl einem unabhangigen Ronige gegenüber zu permeiben gewünscht; ber gewählte Ausdruck, bei dem doch die Meinung diefelbe blieb, ruhrte von Temple ber. Noch eine Frage lag bann vor, und zwar die bedenklichste von allen, wie nämlich ber Ronig von Frantreich bei ben von ihm angegebenen Bebingungen festzuhalten fein werbe. Für ben Sall, daß er feine Bufage brechen follte, famen die beiden Machte auf den weitergebenden Borschlag, mit dem Temple zuerst im Saag aufgetreten war, gurud: fie versprachen, alsbann auf die Seite von Spanien zu treten, ben Konig von Frankreich mit Rrieg gu übergieben, um wo moglich ben I burch ben pprenaischen Frieden festgesetten Bustand wiederherzustellen. Graf Dobna bezeugte in einer besondern Acte, daß ber Ronig von Schwe-

¹ For the undecency of the word force. Marginalnote Carls II. 3ur Inftruction bei Courtenan II, 386. Temple sette bafür querst: moyens plus durs, dann: moyens plus efficaces, media majoris efficaciae.

den unter gemiffen Bedingungen diesen Berabredungen beiautreten gesonnen fei.

Die Convention ist als eine Verbindung der zwischen Tempe-und de Witt bei der zweiten Anwesenheit Temple's im haag gewechtetter aufchlage anguleben; man ging noch Darüber hinaus, den König bei Der Alternative Pergangatten. man nahm eine Biederherftellung bes früheren gefeglichen Buftandes eventuell in Aussicht.

Daß es jemals zu dem einen und dem andern kommen wurde, war freilich nicht zu erwarten. Denn wie follte Lud= wig von einem Borschlag zurücktreten, ben er felbst gemacht Wie wenig man andererseits ihn verleten wollte, seen ergiebt fich auch baraus, daß man der Renunciation zu ge= benten überhaupt vermied: in diesem Augenblick alles, mas er erwarten konnte.

Dennoch ist die Convention, welche die Tripleallianz noch nicht war, aber fie begründete, in der allgemeinen europäi= ichen Geschichte von großer Bichtigkeit. Inmitten ber ein= ander widerstrebenden Ansprüche der Mächte kamen darin die allgemeinen Intereffen der europäischen Gemeinschaft zu Bort. Bie diese Idee entsprungen, sich fortgebildet, einmal vorgewaltet hat und bann wieder zurudigebrängt worden ift, ware einer eigenen Darftellung werth. In den beiden Mächten, die sich damals vereinigten, hat sie ein Jahrhundert hindurch ihre vornehmste Repräsentation gefunden.

<sup>1</sup> In der schwedischen Acte vom 13./23. Jan. wird es erft als Abficht ausgesprochen: ut foedus jam dictum consequatur quamprimum substantiam atque formam pacti tripliciter conventi. Die Frangofen unterschieden den traité de la Haye und die triple alliance faite en consequence du traité de la Haye.

## Sunftes Kapitel.

Regierung und Parlament .... Jahre 1668.

Nicht eigentlich diese Erwägungen haben die Beschlußnahmen Carls II. bestimmt; einen gewissen Einsluß mag die
Stimmung des Parlaments auf dieselben gehabt haben, aber
allzu hoch darf man denselben nicht anschlagen. Den Antipathien des Parlaments gegen Frankreich zum Trop würde
König Carl mit dieser Macht in eine neue Allianz getreten
sein, wäre sie auf seine Anträge eingegangen. Seine Entschließungen hatten vor allem in seinem verletzten Selbstgefühl, und in dem Wunsche, Frankreich und Holland zu trennen, ihre
Wurzel: sie waren ganz autonomer Art.

Und wenn er bei dem Fall und der Anklage des Kanzelers dem Parlament eine freie Action gestattet, ihm nachgegeben hatte, so war er doch nicht gemeint, damit eine Untersordnung seiner Minister unter das Parlament anzuerkennen; oder überhaupt seine Staatsverwaltung von dem parlamentarischen Dasürhalten abhängig zu machen; ganz im Gegentheil: seine neuen Minister kummerten sich um das Parlament selbst noch weniger als der Kanzler; unter ihrem Einssuch fam der König auf Pläne zurück, die er schon ausgegeben zu haben schien.

Für die Zeit und den König ist es charakteristisch, daß ein Mann, wie der Herzog von Buckingham, — George Billiers, Sohn jenes Günftlings Jacobs 1. und Carls I., — zu einem entscheidenden Einfluß auf den Staat gelangen konnte. Denn Niemand ichien weniger für die Geschäfte geboren zu sein. Er verfaumte die Sipungen bes'geheimen Rathes, wenn irgend ein Bergnugen ibn abrief; man konnte ihn Tage lang nicht finden, und wenn man ihn wiedersah, war er indeh anderer Meinung geworben. Er ift einer ber erften in England, welche die Nacht zum Tag, ben Tag zur Nacht mach-Den Carl von Shrewsbury, mit beffen Gemablin er in einem Liebesverbaltnift ftanb, hat er im Duell tobtlich verwundet; die Dame foll mabrend bes Zweikampfes, als Page verkleibet, bas Pferd ihres Liebhabers gehalten haben; ber Tod des Earl unterbrach das Verhältniß nicht, obwohl auch Budinabam verbeirathet war. Und leicht war von bem Ronig eine Berzeihung für das Geschehene zu erlangen; Carl II. glaubte genug zu thun, wenn er bamit ein ftrenges Berbot ber Duelle für bie Bufunft verband. Budingham, ein alter Jugendfreund des Ronigs, zuweilen zurudgestoßen, dann wieber in Gnaben anfgenommen, begleitete ihn zu feinen Jagben, zu ben Bettrennen auf bem gande, bem Schauspiel in ber Stadt, und murzte feine nachtlichen Gelage mit beigenbem Big, besonders mit einer libm gang eigenen treffenden ? Nachahmungsgabe. Der König ließ fich gefallen, bag alles, mas ihn umgab, auch bas Burbige und Bedeutenbe, ins Lächerliche gezogen wurde. Budingham unterhielt bagegen mit bem, mas ber Ronig fich felbft bort erlaubt haben mochte, die Gesellschaft, die sich zu Tische bei ihm versammelte. Und unter bem Taumel des Vergnügens verrauchte ihm nicht etwa ber Chrgeig, die großen Geschäfte in seiner Sand gu haben;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ruvignu, 26. San.: Il veille quand les autres dorment, il dine, quand les autres soupent, il perd souvent les conseils, qu'il aime moins que ses plaisirs.

er befaß ein angebornes Talent bafur. Budingbam ift ein Borbild für ben Regenten und Dubois. In Naturen Dieser Art fällt alles in einander, Genuß und Arbeit, Berftreuung und Anftrengung, Gutes und Bofes: Die feinfte Bilbung fann fich mit unerträglicher Infolenz paaren; benn man bat jede Art von Ambition; man will ber erfte fein, gleichviel morin, und die erfte Stelle behaupten. Gefellicaftliche Begiehungen und Sympathien, die aus haß gegen die Borganger entspringen, bestimmen bas politische Thun und gaffen. Wie der König, fo neigte fich auch Budingham zu ber französischen Allianz, mit dem Borbehalt, an dem baburch zu erringenden Machtzumachs Theil zu nehmen: wie ber Konig, hatte auch er vor allem das Auffommen ber Seemacht im Auge; wenn fie fich jest beide von der frangofischen Berbinbung abwandten, so wollten fie hauptfachlich bem machtigen Nachbar und seinen Ministern beweisen, daß fie größerer Rudficht werth seien. Auch darin war Budingham dem Konig ähnlich, daß er die anglicanische Rirche nicht liebte; aber seine hinneigung galt ben proteftantischen Secten; er hatte wohl selbst einmal die Anwandlung, auf anabaptistische Beije Gott zu suchen. So wie er Einfluß ausüben konnte, ließ er ohne Rudficht auf gefaßte Sagungen und ergangene Uttheile die Gefängnisse öffnen, in benen die sogenannten Fanatifer und alte Cromwellische Offiziere fomachteten, Majer Wildman, Oberft Salloway erschienen wieder in ber Gunft bes Staates. Budingham, ber in allen Dingen bas Gegentheil von Clarendon zu thun liebte, ließ auch ben Presbyte: rianern, denen berfelbe befonders beschwerlich geworben mar, Gunft angebeiben. Allenthalben wurden ihre gottesbienftlichen Berfammlungen wieder eröffnet, zuerft in ben Graficaften,

wie in ber hauptstadt: bie gehässigen Acten, bie gegen fie ergangen waren, wurden nicht mehr ausgeführt.

Bugleich mar ce aber auch bas Borhaben, biefelben in aller Form wieber abzuschaffen: ber Gedante ber Tolerang tauchte in dem Ronig wieder fehr ernstlich bervor. Großsiegelbewahrer trat mit einigen der namhaftesten Ronconformisten, wie Barter und Manton, in formliche Unterbandlung über eine Comprehension, welche auf einer Er= leichterung ber vorgeschriebenen Gibesleiftungen und Ceremonien und einer milberen Formel bei der Ordination beruhen Die Presbyterianer follten alsbann als Mitglieder ber Staatsfirche anerkannt, fur die Anhanger ber Secten, welche nicht beitreten konnten, follte eine Indulgeng gunachst auf drei Jahre bewilligt werden: ihre Conventitel follten erlaubt Man hoffte jest mit diesen Absichten eher durchzudringen als früher, da die politische Richtung, welche man einschlug, im Allgemeinen, wenn fie auch nicht von den hinneis gungen bes Parlaments ausging, boch mit benfelben überein= ftimmte, da der Regierung, wie sie jest bestand, keine katholische Tenbeng Schuld gegeben werben tonnte: vielmehr ichien eine Berbindung der beiden großen protestantischen Parteien in den Dingen zu liegen.

Und damit verknüpfte sich noch eine andere Absicht. In bem Parlament gab es noch eine Menge alter Clarendonianer; einige der bedeutendsten Männer unter ihnen, in welchen Buckingham seine Teinde sah, und die er zu beseitigen wünschte, erhielten sich durch die Stütze, die sie in demselben fanden, in ihren hohen Stellungen: an dem Bruder des Königs, dem Herzog von Pork, hatten sie einen Rückhalt, der ihnen ein gewisses Selbstvertrauen gab. Die Absicht der mächtigen Männer in ber Regierung war nun, dieser Partei, welche zugleich hochstirchlich war, durch die Annahme der Comprehensionsbill eine Niederlage beizubringen. In der liberal-religiösen Tendenz lag zugleich eine Fortsehung der Feindseligkeit gegen Clarendon, der jest in seinen Anhängern bekämpft wurde.

Als nun der König am 10./20. Februar 1667/8 das Parlament wieder eröffnete, fand seine Mittheilung über die Berhandlungen im Haag um so größern Beifall, da sie bereits zu ihrem Ziel gelangt waren und die Berträge als absgeschlossen bezeichnet werden konnten: es mag sein, daß die Gile, mit der man die Sache im Haag beirieh, auch von dem Bunsche motivirt wurde, dem Parlament mit dieser Nachricht entgegenzukommen. Wenn er aber dadurch seinen religiösen und monarchischen Absichten Bahn zu machen hosse, so erwieß sich das als eine sehr irrige Berechnung.

Durch Privatmittheilung wurden die Artikel bekannt, noch ehe das Parlament eigentlich eröffnet war; man hörte davon, so wie man zusammenkam: sie erweckten eine allgemeine Aufregung. Dem Unterhause schien es, als wolle man ihm den Boden, auf dem es stand, unter den Füßen wegziehen, und die Sapungen rückgängig machen, in denen es seine Ehre und seine Sicherheit sah.

Um den bevorstehenden Eröffnungen von vorn herein zu begegnen, wurde den Mitgliedern, die zugleich im geheimen Rath saßen, der Auftrag gegeben, den König um eine Proclamation zur Einschärfung des Gesetzes der Uniformität, das offenbar aus den Augen gesetzt worden war, zu ersuchen. Als nun der König erschien und mit jenen Mittheilungen, an die sich die Forderung einer Geldbewilligung anschloß, den Ausdruck des Wunsches verknüpfte, daß auf Mittel gedacht wer-

moge, um eine bessere Eintracht unter seinen protestantischen Unterthauen hervorzubringen, und sie nicht allein zum Gehorsam gegen seine Regierung, sondern zu freudiger Unterstühung derselben zu vermögen, worin eben die Antundigung eines auf Comprehension gerichteten Entwurses lag, brachte er damit alle entgegenzesetzten Parteigefühle zum Bewuhtsein. Anhänger des Hoses schlugen die Suspension des eben in Bezug auf die Unisormität gegebenen Auftrages vor; aber das wurde mit Heftigkeit verworsen: wer Aenderungen der Gesehe in England vorschlage, sollte sich wie in einer Republik des Alterthums mit dem Strick um den Hals darstellen. Bisher war das Parlament in voller Uneinigkeit gewesen: man erstaunte, als man seine plöglich wiederkehrende Eintracht wahrnahm. Es war, als hätte man ihm seinen Namen zugerusen.

Bohl fanden die Presbyterianer auch diesmal Fürlprescher: man wollte ihre Abweichung aus den Neuerungen herseiten, welche nach der Hand in der reformirten Kirche vorgenommen worden: aber in dieser Versammlung standen auch Vertheidiger des Erzbischofs Laud auf; alte Männer, die sich zu seiner Zeit in Rom befunden hatten, wollten wissen, daß man dort nichts mehr gefürchtet habe, als seinen Sieg über die Puritaner: man habe bei seinem Tod Freudenbezeigungen angestellt. Das vornehmste Argument war, daß die Hintensansehung des Gesess Anarchie hervordringen und die Toleranz eine Armee zur Behauptung der Ordnung erforderlich machen werde. Man wies den Antrag, daß der König eine neue Conserenz anzustellen ermächtigt werden möge, mit groser Majorität zurück und entwarf ein neues geschärstes Geses gegen die Conventitel.

<sup>1</sup> Bon 170 gegen 70. Gray's Debates I, 132.

Beit entfernt, die Partei des Ranglers zu gersprengen, u. ihr die Regierung durch den religiösen Borfchlag erft wieder Bufammenhang. Dem Ronig ichien es oft, als wurde bas Parlament aus der Terne ber von feinem alten Minifter geleitet, im Gegensatz gegen bie neuen. Man fprach zuweilen bavon, daß ihn das Parlament, welches ihn in einer plöglichen Aufwallung verjagt habe, auch wieder zurndrufen konne. Und gewiß, wie ber Antrag aus Parteirudfichten bervorging fo war auch die Burudweisung beffelben mit folden verbun-Es war ein Gemeingefühl ber gesammten Durch ben Rangler gegrundeten anglicanischen Organisation, in ber fic firchliche und weltliche Momente burchdrangen, mas fich ber neuen Regierung entgegenfette. Den anglicanischen Tendengen erwuchs eine besondere Berftarfung durch das Berhaltnig von Irland, wo die Festschungen, welche die Berrichaft bes Protes ftantismus ficherten, unter ber Ginwirfung des Ranglers getroffen waren, und ber Statthalter Ormond, der Freund Clarendone, in deffen Sinne die Bermaltung leitete. Da diese Ginrich tungen zugleich das lebergewicht der englischen Population behaupteten und ihr gandeigenthum ficherten, fo batten fie ein großes Gewicht fur bie innere Bufammenfetung bes englischen Staates im Allgemeinen, und fanden eine machtige Vertretung im Parlament. Ormond fah in Budingham einen perfonlichen Feind; um ihm zu wiberfteben, ichidte fich biefer jo eben an, nach England zu fommen, wo er noch vor bem Schlusse bes Parlaments eintraf. Mochte er aber zugegen fein ober nicht, fo galt er als bas Dberhaupt ber Clarendon'ichen Faction. Daß man an ber Burndführung Clarendons ernftlich gearbeitet batte, ift nicht recht mabr= icheinlich; es murbe ber Lage ber Sache nicht einmal ent= sprochen haben. Das damalige Parlament verband vielmehr die Ideen, welche der Kanzler durchgeführt, und die, welche er bekämpft hatte. Es blieb auf der erclusiven geistlichen Grundlage, die es ihm verdankte, beruhen; aber es nahm zugleich einen Anlauf gegen die Selbständigkeit der Administration und der Prärogative überhaupt, dem er nimmermehr hätte beitreten können. In der Opposition verseinigten sich jest die Anhänger Clarendons mit den alten Gegnern desselben. Zwischen Ormond und Coventry tratein Berständniß ein.

Die Subsidienforderung des Königs konnte nicht zurudzgewiesen werden; die Bewilligung war jedoch nur gering: sie beschränkte sich auf 300,000 Pfd., und über die Mittel, sie aufzubringen, gab es Weiterungen ohne Ende. Die Unterssuchung über die begangenen Verschleuderungen wurde ersneuert; man forschte den Ursachen der im letten Kriege erslittenen Unfälle näch und fand sie in persönlichem Mispoershalten: eben Die, welche am eifrigsten gewesen zu sein meinten, sahen sich am lebhaftesten bedroht.

Sauptsächlich aber richtete sich ber Angriff gegen einige Mitglieder der Regierung, welche schon früher hohe und vertraute Stellungen eingenommen hatten. Man fragte, wie es möglich sei, daß der König von Männern, die ihn bisher schlecht berathen, nunmehr besser berathen werde: das Parslament musse ihm ihre Verrätherei und Schwäche anzeigen, damit er sie kennen lerne und durch ihre Entlassung Abbülse geswähre. Der große Anspruch aller parlamentarischen Gewalten, über das Bestehen oder Abtreten der Minister zu entscheiden, regte sich um so stärker, da er durch die Entsernung und Anstlage Clarendons eine Bestätigung erhalten hatte. Wenngleich

Even .

bas Parlament, wie man jest sagte, burch Ueberraschung bazu fortgerissen worden war, so hielt es doch an dem Anspruch sest, namentlich, da eine ausdrückliche Erklärung der neuen Minister zu bessen Gunsten vorlag. Gben gegen diese wandte man sich jest mit großer Hetigkeit. Wir werden, so ruft Seymour in der Sisung aus, so lange unglücklich bleiben, als der König seine Räthe beibehält.

Man sprach davon, daß der abgeschlossene Bund dem Hause erst vorgelegt werden musse, ehe es Geld bewillige; man forderte, daß von dem königlichen Einkommen ein bestimmter Theil für bestimmte Zwecke jährlich verwendet wers den musse.

Um der Möglichkeit einer unparlamentarischen Regierung vorzubeugen, wurde ein neues Gesetz gegen Unterlassung der Einberusung des Parlaments eingebracht, nach welchem der Kanzler ermächtigt werden sollte, im Fall der König zögerte, die Einberusungsschreiben aus eigner Autorität zu erlassen. Das Wort ist gefallen: daß man den König durch (Besetz zwingen müsse. Wogegen man sagte; der Löwe, den man in den Käsig sperre, höre darum nicht auf, zu brüllen. Der Antrag ward endlich hauptsächlich deshalb verworsen, weil er unregelmäßig eingebracht war.

So trat der innere parlamentarische Widerstreit in Bahnen, von denen Niemand sehen konnte, wohin sie führen würden. Gin Glück für die Regierung, daß ihr glückliche Ersolge ihrer auswärtigen Politik zur Seite standen.

Der König von Frankreich hatte noch nach dem Abidlut der Convention im haag die Franchecomte in Befit genom-

<sup>1</sup> compelling the king by law; er follte bann gefagt haben "the thing", was sich jeboch falfch erwies. Gray's Debates I, 83.

men; aber er erklärte, daß er bennoch an seiner Alternative festhalte. Durch den neuen Verlust und die Erklärung der beiden Mächte wurden die Spanier bewogen, sie anzunehmen. Der Marquis von Castelrodrigo, dem die Babl anheimgestellt war, entschloß sich, die zulet verlorene Provinz zuruckzusordern, da sie ihm für den Zusammenhang der Monarchie unentbebrlich schien, und dagegen diesin den Niederlanden einsgenommenen Pläte in den Händen der Franzosen zu lassen. Sein Beweggrund hiefür lag darin, daß dies für Holland eine gewisse Gefahr in sich schoß. Er gab die Hossung nicht auf, daß die beiden Mächte die Sache der spanischen Monarchie noch einmal entschieden in die Hand nehmen möchten.

Diese Erwartung wirkte dazu mit, daß die Spanier, um für einen solchen Fall freie Hände zu haben und allen Anslaß zum Hader zu beseitigen, sich entschlossen, unter der Vermittelung der Engländer ihren Frieden mit Portugal zu schließen und die Unabhängigkeit dieser Krone anzuerkennen. Es war für das eine Land so nothwendig wie für das ansdere. Vergebens setzte sich der französische Gesandte auch jest noch dagegen. Mit unendlichem Jubel wurde Lord Sandwich empfangen, als er mit der Urfunde des abgeschlossenen Friedens in der Hand in Lissadon erschien; wie er sie hezzichnete, so betrachtete sie das portugiesische Volk, als das Deilmittel aller seiner Uebel. Carl II. hatte die Genugtbuung, die Emancipation Portugals von Spanien, die er im Einverständniß mit Frankreich unternommen, im Gegensaß mit dieser Macht durchzusühren.

<sup>1</sup> Quadro elementar XVIII, 98.

In den Zusammenhang dieser Erfolge greift es ein, daß Schweden im April 1668, obgleich ihm die Subsidien, die es forderte, noch nicht mit der vollen Sicherheit, welche cs in Anspruch nahm, garantirt worden, sich doch entschloß, die Convention vom Sanuar in ihrem vollen Umfange zu genehmigen: was eigentlich erft als die Bollziehung der Triplesalliance angesehen werden kann.

Der Bilbung einer europäischen Opposition gegenüber, die sich jeden Augenblick in eine Coalition verwandeln konnte, sühlte sich Ludwig XIV. bewogen, so gut er auch gerüstet war, den friedlichen Rathschlägen seiner Minister den Vorzug vor den kriegerischen seiner Generale zu geben, und den Frieden von Aachen zu unterzeichnen. Die Abkunft entsprach den durch besondere Unterhandlung zwischen England und Frankreich sestzeichen Vestimmungen. Der Renunciation zu gedeusen, ward auch hiebei und zwar von englischer Seite mit Vorbedacht vermieden. Noch im septen Augenblick machten die Spanier selbst die meisten Schwierigkeiten: Sir William Temple, der nunmehr im Glanz eines Botschafters erschien, erwarb sich das Verdienst, die Sache, die er begonnen, auch glücklich zu beendigen.

Es ist bemerkenswürdig, wie damals die englische Politif von Unbetheiligten angesehen wurde. Alle Welt sprach von dem Zwist der beiden Minister Budingham und Arlington; wie in den innern, so namentlich in den auswärtigen Bezieshungen. Buckingham galt für französisch, Arlington für spanisch

<sup>1</sup> Arlington an Temple, 1. Mai, I, 328. Diefer foll auswirten: the satisfaction in money, which we and the Holland Ambassadors have conditioned, Spain shall give the Suede, without which the Cte. de Dona would never have consented to associate himself with us.

gesinnt. Der venezianische Gesandte bemerkt nicht ein Widerstreben, sondern ein Zusammenwirken der beiden Minister;
ihre gemeinschaftliche Absicht sei, gemäß der alten Marime
der Krone zwischen den großen benachbarten Mächten das
Gleichgewicht zu erhalten: indem man bald die eine, bald die
andere unterstüße, komme man in den Stand, von jedwedem
Theil immer das zu erlangen, was man wünsche und brauche;
mehr durch Unterhandlungen als durch Wassen schreibe England den Nachbarn Gesetze vor, und erhalte zugleich den
Frieden der Welt. An einen ausdrücklich hiezu gesasten Plan
wird man nicht glauben dürsen; aber es war das Resultat
der Lage der Angelegenheiten und des auch sim geheimen wirtenden Nationalinteresses.

Damals walteten, so weit man davon ersuhr, in allen Verhandlungen die antifranzösischen Directionen noch vor. William Temple, der als Botschafter nach dem Haag ging, bekam den Auftrag, den durch den Frieden von Aachen herbeigeführten Territorialbestand zu garantiren und auf Mittel zu denken, um die Streitigkeiten zu entschen, die darüber entstehen könnten; zu diesem Behuf würde vielleicht eine neue Abkunft zwischen den drei verbündeten Mächten zu schließen sein: man könne mit anderen, namentlich mit den protestantischen Fürsten und Staaten über ihren förmslichen Gintritt in die Union unterhandeln.<sup>2</sup> Dem Residenten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fu il loro consiglio a tenere la bilancie dritta tra le potenti monarchie delle due corone, dicendo essere tale equilibrio stato sempre la regola fondamentale dell' Inghilterra, essere stata questa politica che l'ha resa arbitra del mondo cristiano, mentre contribuendo soccorse ora alla Francia, ora alla Spagna s'é resa dispositrice d'ambidue li regni.

<sup>2</sup> Inftruction an Temple, Aug. 1668, bei Courtenay II, 393: de-

von Brandenburg fagte ber König einmal: er bente, sein Rurfürst solle bie Schnur um das Bundel sein.

In Solland war man febr geneigt, die Sache noch meiter zu führen. 28. Temple, der es liebte, fich in großen Ent= würfen zu bewegen, mar der Meinung, baf fich England ber spanischen Monarchie mit allen Kräften annehmen solle, gegen Busicherung großer bem entsprechender Vortheile ausschließlich für England: ba bas aber ichwerlich zu erreichen mar, fschlug er eine formliche Allianz ber einverstandenen Mächt mit Spanien vor, um jedem Bersuch der Frangosen, die ihne gezogenen Schranfen zu überschreiten, sogleich mit vereint er Macht Trop zu bieten, und dann auf die Herstellung des pprenäischen Friedens zurudzutommen. Baren bas bod meift die Ideen des Königs felbst gemefen. Damals maren fie es jedoch nicht mehr: über die vermittelnde Haltung, welche er angenommen hatte, wollte er nicht hinausgeben. Schon diefe gab ihm eine fehr bedeutende Stellung in ber Belt: er er schien als der Mann, auf welchem der europäische Friede berubte: aber fie verschaffte ihm auch andern fehr erheblichen Bewinn. Nicht folde Vorrechte, wie fie Sandwich als ben Preis einer Verbindung zu Schut und Trut in Antrag brachte, fonnten durch die Triplealliang erlangt werden: aber nach manderlei febr erflärlichen Ausweichungen find bie Spanier doch in Folge derfelben fo weit gebracht worden, ihre Anipruche auf jenes Jamaica, beffen Berluft fie fo tief empfunben hatten, überhaupt auf alle bamaligen Besitzungen ber Engländer in Weftindien und Amerika aufzugeben. Es war das Meisterftuck Godolphins, damaligen englischen Gefandten in

clare our desire, above all other alliances to see ourselves united more particularly with those, that profess the protestant religion.

Spanien. Lord Arlington sprach ihm dafür Anerkennung und Bewunderung aus.

Man wird an die Bemerkung Mocenigo's erinnert, wenn man wahrnimmt, daß wie vor Kurzem ein nicht eben glücklicher Krieg unter dem Einfluß der europäischen Berwickelungen eine große Erweiterung des englischen Colonialsustems herbeigeführt hatte, so jest die bloße Demonstration, die in der Tripleallianz lag, die Emancipation von Portugal und den Besit von Jasmaica sicherte.

Und vielleicht hatte man erwarten konnen, daß diese gun= ftigen Erfolge auf die Stimmung des Parlaments zurud= wirken murden. Das war jedoch nicht der Fall.

Bei dem Abschluß des Friedens in Nachen hatten die Minister den Muth gesaßt, das Parlament zu vertagen (9ten Mai): im August und nochmals im November 1668 wurde diese Bertagung wiederholt. Aber der Antagonismus der Parteien ging troßdem, daß das Parlament nicht beisammen war, unaushörlich fort. Denn wie Ormond troß seiner Feindschaft mit Buckingham nicht ganz aus dem alten Bertrauen des Königs verdrängt werden konnte, so fanden auch andere Anhänger Clarendons wieder Unterstüßung am Hose, wie Lord Cornbury, der Sohn des Kanzlers: die Minister mußten davon abstehen, seine Absehung auszusprechen. In einem Hader zwischen Buckingham und Coventry, der zu einer Herausforderung und in deren Folge dahin führte, daß der Fordernde, Coventry, in den Lower geschickt wurde, nahm alle Welt für diesen Partei: niemals hatte man mehr

¹ Arlington to Sir William Godolphin. Arlington Letters II, 300. Die Jahrzahl 1667 ftatt 1670.

Caroffen bei bem Tower anfahren seben, um bem Gefangenen Theilnahme zu bezeigen.

Rein Zweifel war, bag ein neuer Zusammentritt bes Parlaments in dieser Stimmung eine Anklage ber Minister berbeigeführt hatte, die ihr Leben in Befahr feten tonnte: Budingham und Arlington famen auf ben Gebanten gurud, an welchem Clarendon gescheitert mar, bas Parlament aufgulojen, und zu neuen Bablen ichreiten zu laffen. Gie meinten einen guten Ausfall ber elben erwarten zu konnen, fo baß fie ihrer Feinde erledigt, und boch die bestehenden Ginrichtungen in Rirche und Staat nicht gefahrbet wurden. Budingham rechnete auf seine Berbindung mit den Subrern ber Secten: von benen er fich vollkommene Ergebenbeit versprach; er foll fie zu ber Bufage gebracht haben, fic mit einfacher Indulgeng zu begnügen und bem Ronia Geld zu gablen. Mit ben Presbyterianern, welchen bie Rcgierung viel Nachsicht bewies, wurde im Berbst 1668 noch= mals eine Unterhandlung eröffnet. Sie verficherten, ihr Sinn werde immer dahin geben, die Ehrfurcht vor dem Throne bei bem Bolfe zu erhalten; ber Konig, ber in ber Behausung Arlingtons eine presbyterianische Deputation fab, die ibm eine Dankadresse überreichte, - er hatte fie selbst gewünscht, erinnerte fie, die Freiheit, die er ihnen gewähre, nicht zu mißbrauchen, namentlich nicht zahlreiche Berfammlungen zu halten: er brudte aufe neue ben Bunich aus, fie in bie Staatsfirche aufgenommen zu feben: boch murben bazu einige Beidranfungen nothwendig fein, benn auch ber öffentliche Friede muffe beobachtet werden. Man hoffte, und biefer Meinung war vornehmlich Arlington, die Presbyterianer fo weit zu bringen, daß eine ftarfere Reprafentation ihrer Partei

im Parlament die bischöfliche Berfassung nicht gefährde. Unter diesen Aussichten und Boraussepungen meinte man zu einer Parlamentsauflösung schreiten zu können.

Bon den Führern der Restaurationsbewegung war nur noch Albemarle in ungebrochenem Ansehen, der aber seste sich diesem Plan mit Entschiedenheit entgegen. Er zweiselte nicht, daß ein neues Parlament eine durch und durch seindselige Haltung gegen den König und die Verwaltung nehmen, daß die wieder zur Macht kommenden Unterdrückten Rache an ihren Unterdrückern suchen würden. Er hat gesagt, daß er in diesem Falle England verlassen werde, denn seineu Gegnern wollte er nicht in die Hände gerathen.

Davon war schon offen die Rede, daß man die Guter der Kirche heranziehen muffe, um die Schulden des Königs zu bezahlen. Db aber dieser nicht auch selbst in Gefahr gerathen wurde, wenn er sich von dem Parlament lossagte, das von Anfang an mit ihm verbundet gewesen war?

Noch oft war es auch in der letten Zeit zu tumultuarisichen Aufläufen gekommen. Erst im Frühjahr hatten sich Lehrburschen und cromwellianische Soldaten vereinigt; als Trommel diente ihnen ein Ressel; unter Ausrufungen von Haß und moralischem Abscheu hatten sie einen Anlauf gegen Whitehall genommen; man hatte sie auseinandergejagt, aber nicht beseitigt noch vernichtet. Das Gedächtniß Cromwells war so lebendig wie jemals: die Menschen richteten wohl die Augen nach Lambert in seinem Gefängniß.

<sup>&#</sup>x27; ne voyant pas aucune sureté pour leurs têtes puisqu'il faudroit necessairement tomber entre les mains d'un autre parlement, qui seroit composé de leurs ennemis. Ruvigny, beffen Berichte überhaupt hierüber die beste Auskunft geben.

Wer wollte den König gegen einen Sturm bieser Art ein ander Mal sicher stellen? Zerfallen mit dem Parlament der Restauration und den protestantischen Diffenters mißtrauend, kam er noch einmal auf seine katholisirenden Ideen zurück.

## Sechstes Rapitel.

Bebeime Alliang mit Frantreich. 1669 - 1670.

Sie entsprangen nicht allein aus ben inneren, sonbern auch ben auswärtigen Beziehungen.

Wie angedeutet, die Idee William Temple's wäre gewesen, die Tripleallianz zu einem europäischen Bunde zur Erhaltung der spanischen Monarchie und des Gleichgewichts der Mächte auszubilden. Man wollte Lothringen und die Schweiz, die vornehmsten protestantischen Fürsten und doch auch zugleich den Kaiser in dieselbe aufnehmen: sie sollten sich alle zu gegenseitiger Bertheidigung und der Aufrechthaltung der im pyrenäischen Frieden ausgesprochenen Renunciation verpflichten. An diese Regungen gegen die Entwürfe Ludwigs XIV. haben damals seurige Hugenotten die Hoffnung auf die Herstellung ihrer alten Selbständigkeit geknüpft. Ein alter Soldat, Roux de Marcilly, der unter den Baldensern gedient hatte, und eine Kette von Berbindungen über das ganze südliche Frankreich hin unterhielt, erschien bereits im Sommer 1668 in London, um die englischen Minister, bei denen er Zutritt fand, auf die große Aussicht, die sich ihnen eröffne, ausmerksam zu machen; er versicherte, daß sich Provence, Lanzuedoc, Gupenne, selbst die Normandie bei der ersten Gelegenheit empören würden; er suchte den Ehrzeiz des Königs Carl und des Herzogs von Pork auf die Erwerbung dieser Provinzen zu richten.

Und da nun auch die innern Verhältnisse sich dahin entwickelten, daß die Minister auf dem Punkte standen, sich mit Presbyterianern und Independenten zu verbinden, um dem Parlament, mit dem der König wegen seiner Prärogative sowohl, wie seiner religiösen Absichten halber zerfallen war, entzegenzutreten und es aufzulösen, so schien es fast, als würde daß restaurirte Königthum eben so gut eine protestantische Haltung annehmen, als einst daß Protectorat; und zwar noch entschiedener und großartiger, da die katholische Idee sich jest in Frankreich centralisirte, welches zugleich die Freiheit von Europa bedrohte; dieser Macht an der Spise der mindermächtigen Staaten zu widerstehen, erschien als eine würdige Aufgabe für einen König von England; die Idee der Tripleallianz schien dahin zu führen.

Aber wir wissen, aus wie ganz anderen Erwägungen die Convention im Haag, die Theilnahme Carls II. an dieser Allianz hervorgegangen ist; noch lebten in ihm dieselben Intentionen, die damals zurückgedrängt worden waren; weit entsernt zu einem Bunde die Hand zu bieten, der ihn mit

<sup>1</sup> Ruvigny, 29. Oct., ber insgeheim in einem Berfted einem Gespräch bieses Mannes zuhörte. Rour wußte boch von bem Borschlage d'une ligue offensive et desensive contre la France entre l'Espagne, l'Angleterre et les princes unies; — il s'assure fort de l'Espagne, mais nullement de l'Angleterre. Einen unterrichtenden Artisel über Rour und sein gräßliches Ende bietet Haag: France protestante IX.

ber Republik noch enger vereinigt batte, trat er vielmehr insgeheim in eine gang entgegengesette Unterhandlung. bei allem außerlich guten Bernehmen nahrte er bie tieffte Abneigung gegen die Sollander, benen er noch Bergeltung, wie in einer Ehrensache, zu geben schuldig fei, und mit benen die Intereffen seines Volkes in Bezug auf handel und Colonien aufs neue allenthalben zusammenftiegen. In Gurinam dauerte eine Art von Krieg zwischen ben englischen und bollandischen Unsiedlern fort. Und wenn fich die englischen Sandelbunternehmungen nach dem Frieden von Bredg mit groferer Buverficht, ale bisher, auf Oftindien richteten, fo ftiefen fie nach wie vor überall auf die Begenwirfung ber Sollander, welche dort noch bei weitem das Uebergewicht hatten. Mocenigo folgt ohne Zweifel bem allgemeinen Urtheil, wenn er bie Meinung ausspricht, England werde entweder auf ben Bandel mit Oftindien Verzicht leiften muffen, ober auf den Frieben mit Holland.' Die africanische Compagnie mar burch das Miglingen ihrer Unternehmung auf die Rufte von Buinea zu Grunde gerichtet; auch in den westindischen Colonien, die burch die Ginfuhr von Sclaven fo eben emporkamen, empfand man das. Bon Beit zu Beit erneuerte fich ber alte hader über das Streichen der Flagge. der König von England, der bei der äußern Politik hauptfächlich immer die commerciellen Beziehungen im Auge behielt,1 um fich ber fab, wie er fich endlich gegen Holland freie Sand verschaffen könne, so mar das Mittel leicht gefunden. Trop der Tripleallianz hatte er doch keinen Augenblick die Freundschaft Ludwigs XIV. aufgegeben; bei der Beimfehr Ruvigny's

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> non essere a durare per lungo tempo queste commercio all' Inghilterra o la pace all' Olanda.

er ausdrucklich auf die Ernenerung einer perfonlichen Berdung antragen laffen. Seinerseits mar nun aber auch Lud-XIV. gegen die Republif in großer Entruftung. Er meinte, ware verpflichtet gewesen, fraft ber Verbienste, welche fich frangofische Rrone um fie erworben, beren Anspruche gu erftüten: ftatt beffen aber trete fie denfelben entgegen fuche eine europäische Alliang Dagegen zu Stande gu igen. Ludwig erwiederte die Annäherung Carls II. mit der larung, daß jest die Rudfichten gehoben feien, burch de er einst gehindert worden, sich mit England gegen lland zu verbinden. Anfangs lehnte Carl II. ab, auf diese öffnung einzugehen, weil er nun seinerseits sich für gebunden Allmählig aber gewannen die alten Antipathien in n wieder die Oberhand. Auf eine jonderbar naive Beise idt er fie in einem Briefe an feine Schwester im Sommer Roy und King, beißt es da, werden sich leicht gen Solland verftandigen, von dem fie beide arge Miß= idlungen erfahren haben; Ring, d. h. er felbst, wird feine the haben, bis er Rache genommen hat, und ist fehr bet, in ein Verständniß einzutreten, so bald Roy es munscht.

So wenig war Carl II. gesonnen, auf jenes Bundniß en Frankreich, dessen Mittelpunkt doch allezeit die Republik lieben sein wurde, einzugehen, daß er vielmehr über eine ianz mit Frankreich gegen dieselbe unterhandelte, und zwar

besserer Aussicht auf Erfolg als jemals früher. Zuerst te sich Ludwig für die Republik erklärt, hierauf die Anze zum Nachtheil derselben wenigstens zurückgewiesen, jest er selbst seine Mitwirkung zu ihrem Ruin an.

Was aber den Presbyterianismus betrifft, so war Carl II. 5 weniger geneigt, Partei für denselben zu ergreifen.

Es ift febr mahr, ber Ratholicismus nahm fich wieder auf bas machtigfte auf. Daß er Meifter in Stalien und Spanien geblieben mar, ift bas Bert ber früheren Epoche: in ber bamaligen tam ihm feine Berbindung mit bem bourbonischen Ronigthum, bas eben in den Benith feiner Racht trat, zu Statten. Sprechen wir nicht vom Dogma, beffen innerer Busammenhang immer einen großen Gindruck bervotbringt, noch von den Umtrieben der Bater Sefuiten, obgleich fie unläugbar find; in ben europäischen Rationen wirten noch andere Ginfluffe ungreifbarer Art; die am ftartiten auftre tenden Lebensformen üben eine unwiderstehliche Attraction auf alle anderen aus. Damals war der Ratholicismus in drei großen Reichen, dem spanischen, bas, obgleich bamit ein verstanden, wenn Frankreich auch von religioser Seite Biberipruch erfuhr, boch für fich felbft an ber Ueberlieferung ftrenge festbielt. Frankreich selbst und bem eben emporfommenden Destreich reprasentirt: er hatte noch in ber bierarchischen Berfaffung des deutschen Reiches und Polens feine Stupen: überdies aber: ihm gehörten die großen nationalen Literaturen an, die der Ausdruck bes Zeitalters und feiner Cultur maren, wie die italienische, die durch die Berte großen Stoles, welche fie von Alters her befaß, und felbft durch die manierirten, die fie damale bervorbrachte, eine weitverbreitete Birfung aus übte, die in voller Bluthe ftebende fpanifche, und die dem Beifte ber übrigen Bolfer noch naber verwandte frangofische, welch mit ber Monarchie zugleich ihren Aufschwung nahm. Das fich in berselben zwei Parteien hervorthaten, benn in ba Literatur wie in der Kirche spielte die Schule von Port royal eine große Rolle, war fein Nachtheil, benn fie ftande beide auf katholischem Standpunkt. Go war auch die Runk

in den vornehmsten Zweigen ein Produkt der katholischen Welt Durch diese die Gemüther in der Stille vorbereitenden Einwirtungen und die Uebereinstimmung der sonst entzweiten großen Staaten in den katholischen Lebensformen, wurde es einer thätigen Priesterschaft erleichtert, allenthalben Bekehrungen hervorzubringen. Niemals erfolgten sie zahlreicher und auffallender, namentlich in den höhern Ständen.

Die protestantische Welt gerieth mit Recht darüber in Aufregung; mit sicherem Instinct sah sie eben in dem Emportommen von Frankreich ihre vornehmste Gefahr: allein Carl II. war nicht der Mann, der sich an ihre Spipe stellen konnte, um sie zu sichern.

Die Restauration in England war dem Ratholicismus in fo fern an und fur fich genehm, weil der ftartfte Ausbruck Des Protestantismus, der jemals in einer Staatsgewalt zu Tage gekommen war, das cromwellische Protectorat und die mabaptistische Republit, badurch beseitigt wurden. die anglicanische Rirche wieder emportam, so fiel es ins Bewicht, daß fie eine ber vornehmften Berfaffungsformen ber alten Rirche, die bischöfliche, beibehalten hatte, und jo ben wieder zur vollen Geltung brachte. Carl II. ging, wie vir wiffen, mit bem Bedanken um, eine Rudkehr berfelben uch in der Doctrin und sogar eine bedingte Anerkennung ves Papftthums herbeizuführen, wenn man nur der anglicarischen Kirche gewisse Concessionen mache und Ausnahmen zeftatte. Er munichte fich mit feinem Reich der großen Ge= coffenschaft der Religion und Rirche, welcher es einst angeört hatte, wieder anzuschließen.

Und wenn er mit dem Parlament, welches fich jest mit er anglicanischen Rirche vereinbart hatte, zerfallen war, so lag der vornehmfte Grund eben darin, baf es feinen fatholifirenden Tendengen widerftrebte. Seine Minifter fonnten baran benten, fich auf die Presbyterianer und felbft bie Befenner ber Secten ju ftupen: niemals tonnte ber Sinn bes Königs dabin geben. Sollte es zu neuen Bablen fommen, so mußte er wenigstens ber eifrigen Theilnahme ber Ratholifen ficher fein, die mabrend feines Erils ibm felbst gezeigt hatten, baf fie fo unbebeutend nicht maren. jondern über ansehnliche Beldmittel verfügten und einen aemiffen Ginfluß ausübten. Er fühlte fich ihnen zur Dantbarfeit verpflichtet und hatte nur zu ihnen ein unbedingtes Bertrauen. Richt sowohl seine Ueberzeugungen, von benen bei ihm nicht viel die Rede fein fann, aber feine Sympathien gehörten bem Ratholicismus. Bei feinem Aufenthalt in Frantreich, Belgien, bem fatholischen Deutschland hatte er fie um jo leichter in fich gefogen, weil feine Begner eben bie eifrigften Befenner bes Protestantismus waren. Roch einmal faßte er, und zwar entichiedener als jemals fruber, die Möglichfeit ins Auge, fich felbft katholifch zu erklären.

Man hat oft gemeint, der Einfluß seines Bruders, des Herzogs von Vork, der damals schon wirklich übergetreten sei, habe ihn dazu bestimmt; gegen die Wahrheit dieser Thatsache regen sich, wie wir noch aussühren werden, erhebliche Zweisel; aber auch abgesehen davon: Carl II. sagt einmalsein Bruder sei erst nach der Hand zu dem Vorhaben herbeigezogen worden. In dem Gewebe politischer Verbindungen und Absichten, in denen man sich befand, schien dem König selbst die Zeit dazu gekommen zu sein.

Auch dafür aber bedurfte er bes Rückhalts und ber Unterftügung von Frankreich. Denn wenn man ichon bei ber inführung der Uniformitätsacte aufrührerische Bewegungen sorgt hatte, wie viel mehr waren diese zu befürchten, sos lb er dazu schritt, den Katholicismus wieder herzustellen! er Gedanke Carls II. war, seinen Uebertritt unter dem eistand der bewassneten Macht zu vollziehen, die er noch isammen hielt, und in dem ihm vorschwebenden Sinn verschrte. Schon um die dazu erforderlichen Geldmittel zu erzugen war ein Verständniß mit Ludwig XIV., denn wer hätte sonst gewähren sollen? nothwendig.

3m Januar 1669 ift zwischen bem Konig, seinem Brur und einigen der vornehmften Ratholifen, Glifford, Belne, Arundel of Wardour, mit Zuziehung Arlingtons Rath pflogen und Beschluß gefaßt worden.1 Arundel begab fich bst nach Frankreich: im tiefsten Geheimniß sah er Lud= g XIV. Sein Antrag ging nicht allein auf Freundschaft d Alliang, fondern auf die innigste Berbruderung der beia Könige zu einem Zweck, ber an Größe und Bedeutung den Annalen der Welt seines Gleichen nicht habe. ach den Entschluß Carls II. aus, sich mit der katholischen rche zu versöhnen: zur Ausführung besselben nahm er die ilfe des allerdriftlichsten Konias in Anspruch, welche qudit in einer Geldunterstützung bestehen follte. Carl II. ließ ifen, daß er für jede mögliche Gefahr die wichtigften Plate, B. für die Seemacht Portsmouth und Chatam, befestige; der Sache ichien es ihm vor allem darauf anzukommen, Befiger ber Kirchengüter, beren Burudforberung man wie · Zeit Maria Tudors fürchtete, vor aller Beforgniß er zu ftellen. Er erwartete die Beiftimmung der Pres-

<sup>1</sup> Aufzeichnungen Jacobe II. bei Macpherfon I, 48.

byterianer und Dissenters, denen die anglicanische Kirche verhaßter sei, als die katholische. Und auch von den Anglicanern sagt wenigstens der Herzog von Vork einmal, es gebe unter ihnen Viele, die zu dem Katholicismus geneigt seien, so daß der Widerstand nicht allzugroß sein würde.

In den Festungen in Schottland, so wie in England wurden katholische oder sonst zuwerlässige Besehlshaber einzgesett. Auch auf die Truppen von Irland zählte man; denn Drmond, wiewohl Protestant, sei doch zu loyal, um sich zu widersetzen, und wenn er es thäte, so würde sich Graf Drrery an die Spige stellen. Garl II. hatte kein Hehl, daß nicht allein sein Bewissen ihn zu dem Schritt antreibe: er sagte, sein Reich sei in solcher Verwirrung, daß er keine andere Rettung aus derselben sehe.

Die Unterhandlungen sind im Einzelnen schwerlich noch zu ermitteln; sie wurden mündlich gepflogen, oder die Briese, denen man sie anvertraute, wurden verbrannt. Auf große Schwierigkeiten konnten sie nicht stoßen; denn am französischen Gose täuschte man sich nicht über die Feindseligkeit der eifrigen Protestanten. Vom Juni 1669 haben wir ein eingehendes Schreiben Ludwigs XIV., mit welchem er Arundel zurückschiede. Hierauf erst wurde, was nicht ganz in dem Sinne Carls II. war, der neue französische Gesandte Colbert Croisin ins Gesheimniß gezogen. Aber dadurch wurde bewirft, daß auch die Unterhandlung über ein Bündniß gegen Holland wieder auf-

Whitehall 6. June 1669 bei Dalrymple 27. Die Corresponden Et. Albans von biefen Jahren im St. P. O. habe ich burchgeseben: it weit ich die oft dunkelen Andentungen verftanden habe, enthielten fie nichts von Bedeutung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei seiner Depesche findet sich die leidige Anmerkung: Le memoire (d'Arundel) et la lettre de M. Lionne manquent.

nommen werden konnte: die Entwürfe, an und für sich schieden, hatten doch einen gleichartigen Zweck, in dem man b begegnete. Die beiden Fürsten vereinigten sich zu der gsten Freundschaft: mit gemeinschaftlichen Kräften wollten die katholische Kirche in England herstellen, und die Resblik vernichten, die ihnen beiden gleich verhaßt war.

Die Voraussetzung war und blieb, daß Ludwig XIV. hts gegen Spanien unternehmen, Carl II. nicht genöthigt n follte, von der Tripleallianz zurückzutreten. Nur sollte sich eise nicht auf künftige Fälle, namentlich nicht auf den Fall r Erledigung der spanischen Krone erstrecken. Carl II. erennte ausdrücklich an, daß der König von Frankreich durch ! Verzichtleistung seiner Gemahlin nicht gebunden sei; er rsprach sogar seine Cooperation zur Anskührung ihrer Anschie und suchte sich nur einen entsprechenden Antheil an m Gewinn zu sichern. Wie immer, behielt er dabei ! Erweiterung seiner maritimen Stellung im Auge. ie Völker des südlichen Amerika sollten sich ihm untersten müssen: Minorca und Ostende sollten ihm abgetreten erden.

Die Ausführung dieser Berabredungen lag in weiter rne: in unmittelbarer Nähe dagegen stand der Krieg gegen olland und die Erklärung der Katholicität.

Gleich von Anfang machte Colbert Croiffy hierüber eine pr zur Sache treffende Bemerkung. Die Erklärung ber itholicität, sagte er, würde, wenn sie voranginge, eine so ofe Anfregung in England und ber ganzen protestantischen

<sup>1</sup> S. M. S. Ch. promet, les droits sur la monarchie d'Espagne lui int echus d'assister le roi de la Gr. Brgne à se rendre maître des itrées et places en Amerique.

Belt veranlaffen, daß der Krieg gegen Solland taum moglich bliebe. Biel beffer, man fange mit dem Rriege gegen Holland an; benn da die Nation in ihrem oftindischen Sandel von der Republik beeinträchtigt fei, fo werde fich leicht ibre Gifersucht gegen sie aufregen lassen; sie werde ansehnliche Subsidien zum Rriege gablen: gugleich mit Gulfe von Frantreid) werde der König stark genug zu seiner Unternehmung werden, und dann auch mit einer großen Sicherheit zu bem Religionswechsel schreiten können; der Krieg werde ihm Gelegen= heit darbieten, die unzuverlässigen Truppen anderweit zu verwenden, und fich nur mit ben zuverläffigften zu umgeben, zugleich aber einen Vormand zu neuen Berbungen verschaffen: fei er bann zu See und Land gut bewaffnet, und babe er zugleich die Gulfe des Konigs von Frankreich auf feiner Seite, so werbe Niemand es magen, feine Erklarung gum Unlaß einer Rebellion zu nehmen: da er im Krieg mit ber Republit begriffen fei, fo fonne er jebe Art von Gemeinschaft mit ihr als hochverrath bestrafen.

Auf König Carl machte dieser Vorschlag, welcher für das Unternehmen maßgebend geworden ist, gleich im ersten Augenblick großen (kindruck; doch behielt er sich noch vor, ihn anzunehmen oder zu verwerfen.

Noch war jedoch ein anderer wichtiger Punkt, ber bie Bedingungen betraf, unter welchen Carl den Krieg unternehmen wollte, zu erledigen. Er verlangte Berücksichtigung des Prinzen von Dranien wie im Kriege, so bei dem Frieden: serner trat er mit dem Gedanken hervor, mit dem er schon den ersten Krieg eröffnet hatte, eine feste Stellung in den vereinigten Provinzen zu gewinnen; er bedang sich die Abtretung von Walcheren, Sluys und Cadsand an die englische

Krone auß: hauptsächlich aber forderte er, — benn auf das Parlament wollte er sich nicht verweisen lassen, — sehr anssehnliche Subsidien. Golbert sagt, als er die Summe vernahm, 800,000 Pfd., sei er wie vom Blitz getrossen worden; er habe die Hoffnung aufgegeben, die Sache zu Stande zu brinzen. Ludwig XIV. antwortete, das heiße eine Verbindung andieten und sie dann nicht eingehen wollen. Nach langer Verhandlung hat er endlich eingewilligt, zu den 50 englischen Kriegsschiffen 30 französsische stoßen zu lassen, und zugleich 300,000 Pfd. zu zahlen. Gegen diese Leistung behielt er sich vor, die Zeit, wenn der Krieg erklärt werden solle, nach eigenem Gutdünken seiten hin so gut vorbereiten, daß es nothwendig gelingen müsse.

An biefer Unterhandlung, bie man in bas tieffte Gebeimniß schloß, hatte Niemand größeren Antheil als bie Tochter der Königin Henriette Marie, welche vor einem Jahr gestorben mar: henriette Anne d'Angleterre, herzogin von Orleans; fie war in fo fern gludlicher als einft die Mutter, da sie bei weitem mehr das Vertrauen Carls II. besaft. ift das Rind, das in Ereter zur Welt tam, eben als bas Schicffal ihres Baters eine ungludliche Bendung nahm; unter allerlei Abenteuern und Gefahren flüchtete man fie nach Frantreich; da hat sie dann das Eril ihrer Mutter, die nahe bem Sofe doch ein Privatleben mit beschränkten Mitteln führte, getheilt: bis fic nach einem furgen Besuch in England mit bem Bruder Ludwigs XIV., herzog Philipp von Orleans, vermählt wurde. Sie war jugendlich icon und anmuthig, ein wenig franthaft, aber voll von Geift; was ihrem Leben Farbe gab, ift weniger irgend eine andere Leibenschaft, wie

fie an beiben Sofen an ber Tagesordnung waren, gewesen,' als der Chraeiz, eine politische Rolle zu spielen, Frankreich und England in gutem Berhältniß zu erhalten. 3hr Bruder Carl hat vielleicht keinem andern lebenden Wesen eine wahrere und uneigennütigere Buncigung gewidmet, als diefer feiner Schwefter; Rönig Ludwig XIV. liebte ihren Umgang. 3hr Unsehen am frangofischen Sofe stieg ober fiel nach dem Maage bes Einverständniffes zwischen den beiden Ronigen. In Diesem Berftandniß ichien ihr das Wohlergeben berfelben, jogar das ewige Seil ihres Bruders zu liegen. Denn nichts war ihr von dem Kapuziner, der fie in der Religion unterrichtete, tiefer eingeprägt worden, als daß die katholische Rirche die ausschließend feligmachende fei : unter biefem Gefichtspunkt hatte er ihr ihr Eril sogar als ein Glud für ihre Seele dargeftellt.2 Sie lebte und webte in den fatholischen Gefühlen, wie fie damals berrichten; mit Freuden begrüßte fie es, daß ihre beiden Bruder fich endlich fatholisch erflären wollten, was ja die Mutter immer gewünscht hatte. Sie haßte Holland als den vornehm= sten Sit des Protestantismus, und die dortige Aristofratie, durch welche ihr Reffe, der Pring von Dranien, in Nachtheil gerathe. Es gewährte ihr unendliche Befriedigung, daß fie, um den Bund für die Ratholicität und den hollandischen Krieg zu Stande zu bringen, die Vermittlerin war. Ihr wurden die erften Eröffnungen gemacht; fie empfing und be-

<sup>1</sup> So durfte man nämlich aus folgender Stelle eines Briefes ven ihrem Bruder an sie schließen: If you were as well acquainted with a little fantastisall gentleman called Cupide as Jam, you would not wonder. Bei Dalrymple II, 6. Madame La Fayette will freilich manches Andere von ihr selbst ersahren haben.

<sup>2</sup> Aufzeichnungen bes Paters Coprien Gamaches: Court and times of Charles I. II, 412.

forgte bie Antworten: felbst über bie Gelbsachen und bas Innere ber Geschäfte find ihr Denkschriften zugegangen: fie bat Die letten Schwierigfeiten gehoben. Wenn nun Carl II. schon langft den Bunsch geaußert hatte, fie bei fich zu seben, eigentlich ohne politische Absicht, so ist es febr begreiflich, daß fie ihm darin entgegentam: ichon um das Wert, bas fie in Frankreich fo weit geführt, in England zu vollenden. Aber ihr Gemahl war nicht geneigt, seine Einwilligung zu geben: aus Eifersucht gewiß, jedoch einer solchen, die auch nicht die gewöhnliche ift.' Herzog Philipp von Orleans kannte die Absicht der Berhandlungen, die man pflog, obwohl er fie nicht gang durchschaute: er meinte, die Ehre, zwischen ben beiben großen Mächten zu vermitteln, gebühre ihm selber. Ueberhaupt aber bestand aus mancherlei andern Beranlassungen, hauptfächlich aber durch die Schuld des Bunftlings, ber den Bergog beberrichte, ein schlechtes Verhältniß zwischen ben beiden Gatten; Carl II. hat einmal seine Schwester dem Schupe Ludwigs XIV. empfehlen muffen, und als es zum Bruch gekommen war, viel Mühe gehabt, den Schwager zur Verföhnung mit derfelben und zur Rudfehr an ben Sof, ben er verlaffen hatte, zu bewegen. Die Autorität Ludwigs XIV. und die dringende Bermendung Colberts, bes Ministers, vermochten den Berzog endlich, seine Einwilligung zu geben, aber auch bann ertheilte er sie nur zur Reise nach Dover und auf beschränkte Geine Gemahlin nach London, ja auch nur nach Can-

04 \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Louis XIV. an Colbert, 29. Marz: Comme ma soeur en diverses rencontres a parlé à mon frère de la substance de notre negociation, hors du point le plus secret, il a commis son honneur à ne permettre pas que sa femme en reportast tout l'honneur. Er hatte sie wenigftens zu begleiten gewünscht, was Carl II. ablehnte.

terbury geben zu laffen, lehnte er mit hartnädigem Gigen- finn ab. 1

Am 16./26. Mai 1670 langte die Herzogin in Dover an; ber König empfing sie mit aller der hingebung, die er gegen fie fühlte. Gben damale bemertte man, daß fie mehr Bewalt über ihn habe, als sonst irgend Jemand in der Belt; man fagte, tie wurde England regieren, wenn fie ihm gur Seite bliebe. Unter ihrer Ginwirfung wurden die Bertrage unterzeichnet und der König vermocht, die Ratification derselben binnen eines Monats zu versprechen. Auch die Königin Catharina und die Berzogin von York, Budingham und Arlington, deren wieder einmal boch angeschwellte Entzweiung fie beizulegen wußte, waren zugegen. Bulett erschien ber Bergog von Jort, ber aber burch ben Bang, den die Dinge unter ber Ginwirtung feiner Schwester nahmen, nicht zufrieden gestellt wurde. 3hm hatte alles an dem offenen Uebertritt bes Ronige zum Ratholicismus gelegen: von dem Rrieg gegen Solland fah er ähnliche Verwickelungen mit dem Parlament voraus, wie die lepten gewesen waren.

Noch war nicht alles ins Reine gebracht, als die Herzogin ihren Bruder wieder verließ. Sie übernahm es, die Ausstührung der Tractate zu vermitteln, so wie ihren Abschluß; Carl II. hatte sie abermals und aufs dringendste der Gnade Ludwigs XIV. empfohlen, und eine Stipulation war im Werk, durch welche man ihren Gemahl, indem man einen ihm bewilligten Zuschuß an die Bedingung band, daß keine Entzweiungen zwischen ihm und seiner Gemahlin vorkom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colbert, 27. Mai. Madame sagt ihm, qu'elle ne pouvoit pour quelque raison, que ce peut être, passer Douvres, soit pour aller à Londres ou seulement à Canterbury. — Mme est en parsaite santé.

men dürften, dahin zu bringen hoffte, sie fortan gut zu beshandeln. Sie schien noch einer glücklichen Zukunft entgegenzugehen; die Huldigungen, die man ihr darbrachte, galten mehr ihrer Person als ihrem Range; man rühmt an ihr die Gabe, einem Seden, den sie ihrer Ausmerksamkeit würdigte, für sich und ihr Thun einzunehmen; zu dem Genuß von Jugend, Schönheit, einer hohen gesellschaftlichen Stellung, gesellte sich eine politische Bedeutung, welche allem Anschein nach fortbauern mußte. Es war ihr gelungen, die Häuser Stuart und Bourbon in einem gemeinsamen politischen und religiösen Interesse zu vereinigen; — schon war eine Sendung von Chissen behuß der künstigen Correspondenz für sie unterwegs— als sie, kaum acht Tage nach ihrer Rücksehr aus England, in dem Schloß St. Cloud, einem heftigen Krankheitsanfall binnen wenigen Stunden erlag.

Sie hatte ben idealen Zweck ihres Lebens eben erreicht; aber welch ein Justand um sie her: noch war sie nicht todt, als ihr Gemahl nach ihren Zimmern eilte, um sich in Besit ihrer ihm verborgen gebliebenen Briefschaften zu seten; sie selbst gedachte nur ihres Bruders, um dessen willen allein sie bedaure, nicht länger am Leben zu bleiben: sie meinte vergiftet zu sein, und zwar durch den Günstling ihres Gemahls, den Chevalier de Lorraine. Die Franzosen behaupteten, sie habe sich durch ein unzeitiges Flußbad einen Anfall von Choleramorbus heftigster Art zugezogen. Das Ergebnis der Section scheint dies zu bestätigen: auch in England wurde der ansangs aufgeregte Verdacht badurch beschwichtigt.

<sup>1</sup> Schreiben von Lyonne bei Mignet. - Ginen Zweifel tonnte ein Brief von Temple an Arlington - haag, 15. Juli - erweden, worin er bemerkt, daß der Berbacht dort wieder gewachfen fei, after the princess

Eine Katastrophe unheilvoller Borbebeutung für den Erfolg der angebahnten intimen Allianz.

Bom perfönlichen und bynaftischen Standpunkt mochte fie ihre Berechtigung haben: mit der Natur der Dinge, im Großen und Gangen war fie in Widerspruch. Wie wollte man Frankreich, das eben in die Epoche trat, in ber das Spftem bes erneuten Ratholicismus vollkommen zur Berrichaft gelangte, mit England vereinigen, wo die protestantische Ibee Die Beifter um fo mehr ergriffen hatte, weil fie fich in ben verschiedensten Formen aussprach; - eine autonome Rrone, Die über alle ftandischen Inftitute im Lande das volle Uebergewicht davon getragen, und eine andere, welche nur barum bergeftellt mar, um das Syftem einer parlamentarifchen Regierung durchzuführen; - eine Macht, welche die Unabhangigfeit der europäischen Staaten und Reiche durch ihre Aufftellung felbst bedrohte, und eine andere, beren Aufgabe et von jeher gewesen war, das Gleichgewicht auf dem Continent zu behaupten.

In einer seiner wesentlichsten Beziehungen konnte der Tractat gar nicht einmal dem bisher einflußreichsten der Räthe des Könnigs, dem Herzog von Buckingham, mitgetheilt werden. Gine politische Allianz mit Frankreich hatte er immer gewünscht und sogar zuerst eingeleitet; nur eben von dieser bekam er zu hören. Es ist sehr sonderbar, wie er sich einbildet, darin vollkommen frei und selbständig zu verfahren, während dech die

dowagers curiosity to ask her physicians opinion upon the relation transmitted hither to one of them by his brother, the dutch secretary at Paris, and pretends it came from Dr. Chamberlain though some thing different from what he transmitted into England (Works II, 129). Um ein medicinisches Urtheil nachzusuchen, mußte man boch erst biesen abweichenden Bericht einsehen.

auptsache längst abgemacht ist. Einiges ward ihm jedoch igestanden: der Erwerbung, welche England machen sollte, urde Goree und Boorne hinzugefügt, so daß sie die wichziten der vorliegenden Inseln, zu beiden Seiten von Seend begriffen haben würde. Die für die Ratholicitätsersärung versprochenen Subsidien—200,000 Pfd. St.—wurden illschweigend den für den Krieg bewilligten 300,000 Pfd. nzugefügt. Dieser Tractat ward von Buckingham, Lauderdale id Asslei Gooper unter der Boraussehung verhandelt, als ibe es keinen andern. Neben ihnen haben ihn Elissord und rlington unterzeichnet; nur diese waren in die katholisirenden ntwürse eingeweiht.

Wie sehr nicht allein diese Entwürfe, sondern auch jede inneigung zu den Katholiken, jedes Verhältniß zu ihnen als rsönliches Geheimniß behandelt wurde, sieht man recht in m Bericht von einem Besuch, welchen der päpstliche Internatius zu Brüssel im November 1670 in Whitehall abstattete. urch den venezianischen Botschafter wurde er bei Arlington ngeführt, den sie in seinem Geschäftslocal fanden: es ist arakteristisch, wie er ihnen eine Audienz bei dem König verzasste. Er führte sie in sein Wohnzimmer: und verschloß er allen dessen Thüren mit dem Scherzwort, nun seien sie ine Gefangenen: dann stieg er eine geheime Tveppe hinauf ich den obern Gemächern, aus denen er den König, ihm is Licht vorantragend, heruntersührte; sie traten leise auf, n keinen Verdacht zu erregen. Nach den ersten Begrüßunn, bei denen sich der König nach dem Besinden des Pap-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relatione dello stato, nel quale era la religione cattolica in Inilterra l'ao 1670, fatta da Monsr Airoldi internuncio apostolico in Bruslles. Bibl. Corsini zu Rom. Muterzeichnet Bruffel, 19. Nov. 1670.

ftes Clemens IX. erfundigte, wandte fich bas Gefprach auf ben Buftand der Ratholiten. Der Ronig fagte, er habe die Ratholiken immer getreu befunden, und wenn er ihnen Gunft erwiesen, so gebenke er bas in Zutunft noch mehr zu thun. Der Nuntius versicherte, daß man von Rom aus den Ratholifen feine andern, ale Gedanken ber tiefften Singebung für ben König einflöße; wenn zuweilen vorkomme, daß ein und ber andere Priefter fich rudfichtslos und unbotmäßig betrage ober zu weit gebe, fo rubre bas nur daber, weil es keinen Dbern in England gebe, um fie in Baum zu halten. Der Ronig erwiederte, er helfe fich dann damit, daß er Priefter diefer Art obne Beiteres aus dem Lande ichaffen laffe. Babrend fie fprachen, hielt fich der venezianische Gesandte in ehrerbietiger Entfernung. Nach einiger Zeit trat auch ber Bergog von Dort, biefelbe Treppe berabsteigend, ein; boch verlief fein Bespräch in gleichgültigen Allgemeinheiten. Der herzog war bamals noch nicht übergetreten: er wird nur als den Ratholifen gewogen geschildert. Die entschiedensten Sympathien für dieselben zeigte die Herzogin, wie sie benn noch vor Ende bes Jahres ihren Uebertritt vollzogen hat. Bon den Berabredungen mit Frankreich konnte dem Nuntius, wie fich verfteht, nicht die mindeste Andeutung gemacht werden.

## Sichentes Rapitel.

Parlamentejigungen von 1669 bie 1671.

Babrend biefe Verbindungen mit der fatholischen Belt und die nicht minder religiösen als politischen Verhandlungen mit Frankreich in sonderbaren Abstufungen des Geheimniffes eingeleitet und angebahnt wurden, hatte man in einem Gebeimrathscommittee die Frage über die Auflösung des Parlaments nochmale erörtert. Budingham und die beiben Staatsfecretäre Arlington und Trevor waren dafür, Albemarle, Port und ber Lordfeeper Bridgeman bagegen. Der lettere führte aus, baß trop aller Versprechungen ber Diffenters ein Parlament, in bem fie bie Majoritat hatten, doch feine Sicherheit, meber für die Rrone noch für den Frieden des Landes, barbiete. Und diefer Meinung trat auch ber Konig bei, ber nun ichon bie hoffnung faßte, ein ander Mal, nach geschloffener Ab= funft mit Frankreich der Sache besser beizukommen. Wie er jest mit seinem Bruder wieder in besserem Berhaltnif ftand. fo hoffte er durch perfonliche Berftandigung mit ben leiten= ben Mitgliedern ber Opposition biese zu mäßigen. Er trat mit ihnen in formliche Unterhandlung, welche besonders zwei Puntte betraf: von seiner Seite, daß er von seiner Berbinbung mit den Diffenters abließ, von Seiten bes Parlaments, baß es zur Bezahlung ber Schulden bes Königs Anftalt treffen, und vor allem, daß es nicht zu jenen directen Ans griffen auf die Minifter fortichreiten follte, mit benen es biefe icon fo lange und ernstlich bedrohe. Der Ronig nahm fie in

seinen Schut; benn man beleidige ihn selber, wenn man bie Männer angreise, denen er sein Bertrauen schenke. Er verssäumte nicht, durch Berleihung von Aemtern und Pensionen, oder andere Begünstigungen, so weit die Kräfte der Krone reichten, die Partei derselben zu verstärken.

Am 19. October 1669 wurde bie neunte Seffion bes zweiten Parlaments unter Carl II. eröffnet.

Der König erwähnte die Comprehension dies Mal nicht; vielmehr erließ er eine Proclamation gegen die Nonconformiften, fur welche die beiden Saufer ihm bantten: bagegen schritt bas Parlament auch nicht zu einer Anklage gegen die vorwaltenden Minifter felbft. Uebrigens aber zeigte es fic nicht febr gefügig. Die Untersuchung gegen bie frubere Berwaltung warb auf das eifrigste wieder aufgenommen. G. Carteret, ber nicht leugnen fonnte, daß er als Schapmeifter ber Seemacht die Ausgaben in einer Beise geleitet batte, zu ber er nicht vollfommen autorifirt war, wurde einem Berfahren in dem Unterhause, deffen Mitalied er war, unterworfen, welches damit endigte, daß man feine Theilnahme an den Sigungen suspendirte. Er gehörte noch zu den Anhangern Clarendons: auch nahmen fich biefe feiner an: es waren nur fehr fleine Majoritäten, welche bei ben verschiedenen Puntten den Ausschlag gegen ihn gaben. Die Suspenfion wurde nur mit einer Mehrheit von 3 Stimmen (100 gegen 97) ausgesprochen.

Ein ahnliches Schwanken zeigte fich bei bem Gegensat zwischen Ormond und seinem Gegner Orrery, ber ebenfalls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colbert Croiffy, 18. August 1669. Il espere aussi les porter à lui complaire dans tous les autres points qui regardent l'affermissement de son autorité et l'avantage de sa couronne.

nach England gekommen mar und von Budingham gefördert, bei bem Ronig in Gnaden, eine große Rolle zu spielen anfing. Ormond hatte sein hobes Amt in Irland zulett doch verloren; die Absicht war, ihn in dem Parlament wegen der Willfürlichkeiten, die man ihm Schuld gab, in Anklagestand zu seben. Die Clarendonianer wa= ren noch ftark genug, bas zu verhindern; vielmehr kam Orrerv in den Fall, sich wegen begangener Eigenmächtigkeiten und einiger unbesonnenen Worte vor dem Varlament vertheibigen zu muffen. Raum bergeftellt von der Gicht, erschien er biezu am 1. December an ber Barre bes Saufes. Es gab Biele, benen seine Antworten nicht genügten; aber auch er hatte eine zahlreiche Partei für fich, welche ben Borichlag machte, feine Sache an das gewöhnliche Gericht, die Ringsbench, zu verweisen; dafür wurde endlich eine kleine Mehrheit gewonnen; fie betrug ebenfalls nur brei Stimmen.1

Einige Angelegenheiten kamen jedoch vor, in denen man sich entschieden zu Einer Meinung vereinigte. Den Ronconsformisten wurde es zum Berbrechen gemacht, daß ihre Absicht dahin gehe, das Parlament aufzulösen, die Regierung zu versärdern: man faßte den Beschluß, daß man dem König zur Erhaltung der Regierung in Kirche und Staat, wie sie jest eingerichtet sei, gegen alle Widersacher beistehen wolle; ein Beschluß, von dem es einleuchtet, daß er mehr dem Sinn des Hauses als dem des Königs entsprach. In der Subssidienfrage kam es nur zu der unbefriedigenden Resolution,

<sup>1</sup> Journals 1. Dec.: to be persecuted at law; in ben Debates 201 erffürt to the kingsbench. Wit Recht wird gefagt: the charge had not been brought against Lord Orrezy, if one had been brought against Lord Ormond.

baß die Bewilligung nicht über 400,000 Pfb. betragen, und weder auf die Accise noch auf eine Landtare angewiesen werden sollte. Damit war aber dem König wenig gedient. Am 11. December, den Tag nach der Erclusion Carterets, proregirte er die Sipungen bis in den Februar, wie er nicht verhehlte, in der Erwartung, daß bis dahin mancher seiner Anshänger, den man noch vermisse, eingetrossen, überhaupt die Stimmung verändert sein würde.

Co eben war ein Umschwung in bem Parlament von Chottland eingetreten, der ihn in diefer Hoffnung bestärtte.

In Schottland wiederholen fich die Motive, Handlungen und Erfolge, welche in England erscheinen; doch treten fie allezeit schroffer und ausgesprochener hervor.

Die Sympathien der Diffenters mit den Hollandern, welche in England nur vermuthet wurden, legten sich in Schottland ganz offendar an den Tag. Unter geheimnisvollen und vieldeutigen Einwirfungen aus der Fremde war es im Rowember 1666 zu einer Schilderhebung der eifrigsten Presbyterianer gekommen; der Covenant wurde noch einmal in Lanarf ausgerufen; allein bei weitem besser war die Regierung gerüstet, als die Insurgenten; ohne Mühe, auf der Stelle

¹ Ein sonderbares Zusammentressen ist, daß damals ein Prediger, Gabriel Semple, an der ersten Consolidation der Empörung in Gallsway durch seine Predigten einen großen Antheil nahm (Wodrow, der ihn III, 267 aussuch), und daß man in dem Berichte eines französischen Emissärs (Wr. de Rethresord — Ruthersord?) folgende Stelle liest: Il y a été dien des gens, qui n'estoient pas ce, qu'ils prosessoient; parmi eux il a été un Jesuite de Douay Escossais de nation, qui a été là en qualité de Puritain, et passa sous le nom de goodman: son nom est Semple. — Sollte Gabriel Semple wirklich ein verstedter Zesuit gewesen sein? Oder ist es ein Frelicht, das uns neckt?

purden fie auf Portland Sill zerftreut. Sierauf erhob fich tie Reaction in entiprechender Energie. In dem Adel und bem bischöflichen Rlerus, die auch hier auf bas engste ver= nunden waren, wurde die Absicht gefaßt, die Abschwörung Des Covenant nicht allein von den Geiftlichen und Beamten u fordern, sondern zu einem allgemeinen gandesgesetz zu nachen. Allein bei und nach bem Fall Lord Clarendons trat vie Regierung Carls II. wie in England, so auch in Schotts and von dem bisherigen Suftem einen Schritt gurud: Die verammelten Truppen wurden entlaffen, ben Rebellen nur eben die Berpflichtung den Frieden zu halten auferlegt. Der Mann, der Die ichottischen Angelegenheiten als Secretar für Dieselben leiete, John Maitland Lord Lauderdale, mar mit dem Konig n der Absicht, der Krone eine freiere Action möglich zu ma= ben, ale ihr bei dem Uebergewicht des bischöflichen Spftems zelaffen murde, noch mehr einverftanden, als einer der eng= ijchen Minister: was in England vermieden wurde, geschah n Schottland; im Inni 1669 erging ein foniglicher Erlaß, son Lauderdale unterzeichnet, in beffen Folge eine große Anahl von presbyterianischen Predigern, die aus ihren Stellen entfernt worden waren, in dieselben zurückgeführt wurde. inter dem Gindruck biefes Erlaffes murden bie Bablen gum Parlament hier in Schottland, wo man von feiner republi= lanischen Faction zu fürchten batte, wirklich vorgenommen: ber Begenfat ber Parteien, von benen feine ben vollen Sieg Davon trug, verschaffte der Regierung ein Uebergewicht über beibe. Lauderdale begab fich als toniglicher Commiffar felbft rach Edinburg, und eröffnete die Sipungen an demselben Tage, an welchem sie in England eröffnet wurden. Wir saben, vie zweifelhaft alles in Beftminfter blieb; in Edinburg hatte

Lauberdale einen vollständigen Succest. Er beruhigte bie Presbyterianer, aber er vermied babei boch, bie Antipathie ber Pralaten und ihrer Partei aufzuregen; bei ber gangen Nation fand er baburch Gingang, bag er bie Ibee ber Union mit England, welche von ben Schotten eifrig gewünscht wurde, benn damit war ein gleichberechtigter Antheil auch an bem Sandel verbunden, in Unregung brachte. Auf biefe Beife gelang ce ihm, Beschlüffe zu bewirken, wie man fie faum noch hatte erwarten follen. Gine Anerkennung bes Supremats ward durchgesett, welche der Krone eine fast absolute Autoritat über bie Rirche einraumte. Die Anordnung ber außeren Regierung der Kirche ward darin als ein der Krone inbarirendes Recht, dem Ronig und feinen Rachfolgern zugesprochen: und zwar in einem Umfang, bag barin bie bispenfirende Gewalt ohne Widerspruch begriffen mare; bas Parlament trug fein Bedenken, auch bas Recht ber Miliz für ein ber Krone inharirendes zu erflaren; es machte fich anheischig, bag 20,000 Mann in den Waffen dem Konig, wo und wann er es verlange, zu Gebote fteben follten.

Daß dies alles zugleich auch barauf berechnet war, um in England einen dem König vortheilhaften Eindruck zu maschen, daran kann kein Zweifel sein: Lord Lauderdale hat es, ehe er nach Schottland ging, ausdrücklich gesagt. Recht mit Abssicht war Carl II. in der schottischen Acte über die Miliz zugleich als König von England bezeichnet worden. Die Engländer machten Miene, darüber zu lachen; denn im Kampf mit den Schotten seien sie bisher noch immer Sieger geblieben. Aber unbequem war es ihnen doch, den König einer hülse macht versichert zu sehen, die von ihnen unabhängig war unt sich möglicherweise gegen sie selber richten konnte. Bon dem

Wesen der Unterhandlungen mit Frankreich hatte Niemand Kunde, noch auch Ahnung: aber ein Gerücht, daß eine Berbindung im Werke sei, verbreitete sich allerdings und trug dazu bei, die Zuversicht des Parlaments zu schwächen, den Muth des Königs zu stärken.

Bei der Eröffnung der zehnten Sitzung dieses Parlaments (4. Febr.) erschien Carl II. in dem Pomp militärischer Umgebung und sprach sich mit ungewohntem Selbstvertrauen aus. Er hatte während des Recesses die Durchsicht der Rechnungen, über welche so viel Klage geführt wurde, in seine eigene Hand gesnommen, und dabei mehr die Commissare des Parlaments, als die betheiligten Beamten, zur Rechenschaft gezogen. Er erstlärte, er habe die Papiere persönlich untersucht und sich überzeugt, daß nicht allein die vom Parlament bewilligten Subsidien auf den Krieg verwendet worden seien, sondern noch ein großer Theil seiner sonstigen Einkunste. Wie so ganz lief das wider den Anspruch des Parlaments auf die Controle der Berwaltung! Der König setze ihm die Behauptung seiner Machtvollkommenheit über die öffentlichen Beamten entgegen.

In ihren vorläufigen Zusammenkunften hatten sich die Mitglieder der Opposition, die von Robert Howard geleitet wurde, — seine Anhänger feierten ihn als den ersten Mann des britannischen Reiches, — über die vornehmsten Streitpunkte besprochen und verständigt: bei den zunächst bevorsstehenden Debatten über die Subsidien, die der König mit

¹ Bei Raiph findet sich eine Eingabe derselben, in welcher fie sich über ihre Absichten zu rechtfertigen suchen. Privatim sagte der König: quo l'accusation contre Mr. Carteret et autres est un pur effet de l'envie de ceux, qui veulent avoir leurs charges.

großem Nachdruck forberte, mußte sich zeigen, ob sie noch die Meister seien. Ihr erster Antrag war schwächer, als man erwartete; er ging nur dahin, die Berathung über die Rede des Königs überhaupt aufzuschieben: sie schienen vor allen Dingen Zeit gewinnen zu wollen. Der Borschlag ward mit kleiner Majorität abgelehnt: sie kamen mit dem zweiten hervor: wenigstens die Berathung über die Subsidien noch aufzuschieben; aber auch das wurde abgelehnt; bereits am 18. Februar kam es zur Debatte darüber, welche für die Lage entschend werden mußte.

Arlington sagte, es sei ber Tag ber großen Crifis. Bei ber Stellung der Parteien war es zugleich eine Entscheidung über die auswärtigen Angelegenheiten. Das haus verwanz delte sich in ein Committee; nach lebhafter Contestation ward mit einer bereits auf 37 Stimmen angewachsenen Mehrheit beschlossen, dem König Subsidien zu zahlen. Es galt für einen großen Sieg, daß nicht abermals eine benannte, nicht zu überschreitende Summe bestimmt, sondern eine Auflage, aus der das Erforderliche einkommen sollte, sestgeseht ward; es war eine Weinimpost auf 7 Jahre, von der man berech: nete, daß sie jährlich 300,000 Pfd. tragen werde.

Der König hatte wieder einmal gesiegt: er war glüdlich darüber. Er sprach den Freunden, die ihn unterstüpt hatten, seinen Dank aus: höchlich zufrieden, daß es nun zu keiner Parlamentsauflösung zu kommen brauche.

Auch noch eine andere Bewilligung, welche fehr einträglich werden konnte, wurde ihm zu Theil; es war der Berkauf seiner Lehnsgüter. Ebenso erreichte er es, durch fein Bort eine Streitigkeit zwischen den beiden haufern, die noch in der letten Sigung zu den ftarksten Contestationen geführt

batte, beizulegen. Nur eines gelang ihm nicht. Bei ber Berathung über eine geschärfte Bill gegen die Diffidenten ward eine Clausel in Antrag gebracht, durch welche das Supremat wie in Schottland, fo auch in England erweitert werden follte. Sie enthielt einen Borbehalt aller Rechte und Prarogativen, welche jemals ein Ronig behauptet habe. Diese Clausel verwarf man, denn fie wurde die Gefete, auf denen die Reichsverfaffung beruhe, selbst die Magna Charta zweifelhaft machen. Die Conventifelbill bagegen, welche alle religiöfen Berfammlungen ber Diffenters bei schweren Geldbußen verbot, ging durch. Sie bezeichnet noch einmal das volle Verftandniß zwischen ber Kirche und bem Parlament, auf welchem ber Buftand bes Reiches überhaupt beruhte: man widerfeste fich ben Erweiterungen der königlichen Prarogative und den damit ausam= menbangenden Begunftigungen der Diffenters. Allein wie batte man bas anders erwarten fonnen? Bu einem ernft= lichen Sader tam es weder hieruber, noch felbst über die auswärtigen Angelegenheiten.

Das Parlament war für die Tripleallianz und hätte gern gesehen, daß der Borschlag, den Kaiser in dieselbe aufzunehmen, und zwar mit der Verpflichtung gegenseitiger Vertheidigung aller Betheiligten, genchmigt worden wäre. Aber es hatte etwas für sich, wenn die Meisten dagegen erinnerten, der König würde dadurch leicht in fernliegende Verwickelungen gezogen werden. Sie hüteten sich wohl, etwas gegen die Tripleallianz zu sagen: die ja auch in den geheimen Verträgen mit Frankreich vorbehalten wurde, oder das Interesse von Spanien, mit dem so eben jener vortheilhafte Vertrag geschlossen worden, zu verletzen: sie schonten die dahin neizgenden Sympathien der Nation; wenn sie die Allianz zu

erweitern ablehnten, so hatte aus ihren Aeußerungen boch Niemand auf einen bevorftehenden Umschlag der Politik schlieben können.

Bei ber Biebereröffnung des Parlaments, welches diesmal nur adjournirt worden war, am 24. October 1670, erscheint der Biderspruch zwischen dem, was man beabsichtigte,
und dem, was man sagte, in einer nicht mehr zu verantwortenden Doppelsinnigkeit. Lordkeeper Bridgeman rühmte auß
neue die Tripleallianz, und erwähnte die übrigen Berträge, die
zum Vortheil des Handels und der Marine entweder schon
geschlossen seien, oder über die man noch unterhandle; zugleich
gedachte er des Emporkommens der Seemacht nicht allein von
Holland, sondern auch von Frankreich. Aus der Nothwendigkeit, mit diesen Mächten gleichen Schritt zu halten und
die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, zog er den
Schluß, daß England zur See besser gerüstet sein müsse, und
forderte Subsidien, um im nächsten Frühjahr mit einer mächtigen Flotte in See zu erscheinen.

Das war ohne Zweifel die Flotte, mit der man nach dem Bertrag mit Frankreich die Republik Holland anzugreisfen gedachte: denn die Meinung des englischen Ministeriums war damals, den Krieg im Frühjahr 1671 zu eröffnen. Lordsteeper Bridgeman kannte jedoch diese Absicht nicht. Er war seit einigen Monaten von dem Committee für die auswärtigen Angelegenheiten ausgeschlossen, und mochte der Meinung sein, daß die Politik noch vorwalte, an deren Gründung er bei der Einführung der Tripleallianz selbst mitgearbeitet hatte. Mit um so größerer Zuversicht drückte er sich aus: das Parlament, das seinerseits noch in der guten Stimmung der letzten Sigung verharrte, saste einstimmig die Resolus

tion, den König nach Maßgabe der obwaltenden Berhältnisse, oder wie das Bort lautet, nach seiner Gelegenheit zu
unterstüßen. Der Borschlag wurde gemacht, daß die Subsidien ausdrücklich zu dem Zweck der Erhaltung der Tripleallianz bestimmt werden sollten, aber man wandte dagegen
ein, diese Beschränkung würde dem König gegenüber etwas Gehässiges haben, und begnügte sich mit der Formel, daß man
die Fortsehung der in der Tripleallianz angebahnten Politik
erwarte. Das ließ sich denn auf mancherlei Beise erklären;
aber wie man es auch erklären mochte, davon, daß die Schiffe,
die man baue, gegen Holland dienen sollten, mit dem man
eben die Allianz geschlossen, konnte doch Niemanden eine Ahnung kommen. Parlament und Minister bewegen sich noch
ohne Zwist nebeneinander, sie wirken selbst zuweilen noch zusammen, aber sie versolgen dabei entgegengeseste Directionen.

Zuweilen erschien die Stimmung des Parlaments so günsftig, daß Arlington die Hoffnung faßte, dasselbe für die Union mit Frankreich, und selbst für die katholische Idee zu gewinsnen; bei einer ernstlichen Berührung dieser Saiten sprang jesdoch in die Augen, daß das nimmermehr zu erreichen sei.

Namentlich durch die Besetzung Lothringens (September 1670) hatte Ludwig XIV. alle alten Besorgnisse gegen seine Uebermacht aufgeregt; die Hollander, welche von der Nothwendigseit einer Erweiterung der Tripleallianz sprachen,<sup>2</sup> fanden Eingang bei dem Parlament; selbst bei den Debatten über die Subsidien zeigte sich schon, so wie man auf die

<sup>1</sup> La restriction parut odieuse et desavantageuse au roi et à son royaume, wie Colbert fich in feiner Depefche ausbrudt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> qu'il était de la dernière importance pour le bien des deux nations, d'estendre la triple ligue et d'estre pret à s'entresecourir.

Besteuerung französischer Produkte kam, eine besondere Ungunst gegen Frankreich; kein Minister hatte zu bekennen gewagt, daß er mit dieser Macht in gutem Bernehmen stehe.

Und noch stärker, fast im Sinne ber alten elisabethanisichen Zeiten, sprach sich der Widerwille gegen die Katholiken aus. Man beklagte sich über den Anwachs der Capellen und gottesdienstlichen häuser der Katholiken, die große Anzahl der Priester und Sesuiten in der hauptstadt und in den Grafschaften, ihre Convente, Fraternitäten, Schulen und die Verbreitung ihrer Religionsbücher, die Begünstigung der Recusanten; der König wurde in einer ausschrlichen und dringenden Abresse zur Abstellung dieser Uebelstände aufgefordert.

Einen großen Eindruck machte es, daß wenigstens in Irland die anglicanischen Bischöfe zur Seite römisch-katholischer erschienen. Pater Talbot war zum Erzbischof von Dublin geweiht und mit aller Berehrung, die diesem Range zukam, dahin begleitet und daselhst empfangen worden. Ben den irländischen Katholiken erschollen aufs neue die bittersten Klagen über die ihnen bei den neuen Einrichtungen zugefügten Ungerchtigkeiten, und bei den Ministern, namentlich Buckingham, fanden sie Gehör; aber wie sich das von dessen altem Hader gegen Ormond herschrieb, so setzte sich die ermondische Partet, welche die altelarendonische war, mit dem größten Eiser dagegen; in dieser Sache hatte sie die große Mehrheit des Unterhauses für sich; schon wirkten auch die in Frankreich wieder beginnenden Bedrängnisse der Reformirken auf dieselbe ein.

Niemand konnte sich darüber täuschen: bie leiseste Ahnung von dem katholischen Borhaben, würde das Parlament in Feuer und Flamme gesetzt haben. Auch Arlington und

bie eifrigen Katholiken, welche anfangs die Erklärung der Katholicität dem Kriege gegen Holland hatten vorangehen lassen wollen, erkannten jest, daß dies unmöglich sei. Im Februar 1671 gestand Arlington dem französischen Gesandten, daß der König an jene Erklärung nicht henken dürse, wenn er nicht erst im Kriege Gelegenheit gefunden habe, sich mit guten Truppen zu versehen, und seine Pläse zu besestigen.

Im April 1671 wurde das Parlament aufs neue vertagt, und zwar auf ein ganzes Jahr, bis April 1672; denn man wollte Zeit behalten, indeß ben großen Schlag auszuführen, mit dem man umging.

## Achtes Rapitel.

Der zweite Krieg gegen Golland 1672.

Das Wort Cabalministerium, das in der englischen Gesichichte nur mit haß und Verachtung ausgesprochen wird, ist doch nicht eigentlich zu verstehen. Die fünf Männer, welche man nach dem Anfangsbuchstaben ihrer Titel mit diesem Ausdruck bezeichnet, bildeten nur eine Commission für die auswärtigen Angelegenheiten, von der jest die Mitglieder des gesheimen Rathes, die sonst in diesen Seschäften zu Rathe gezogen worden, ausgeschlossen blieben. Ihre Wirksamkeit beruhte darauf, daß sie sich zur Vorhereitung der Ausführung des französischen Tractats, den sie geschlossen hatten, regelmäßig versammelten: und darin mit dem König einverstanden waren. Unter einander waren sie sehr verschieden.

Als die Seele des tatholischen Projectes muß Thomas Clifford angesehen werben. Der Rame seiner Abnberren ericheint seit ber Eroberung in den Kriegen gegen Bales, Schottland, Frankreich, ben Konigen gur Seite; fo nahm Sugh Clifford von Ugbroote, ber ber jungeren, minber beguterten Linie angehörte, an bem Rriege Carls I. gegen bie Schotten als Oberft eines Regiments zu Fuß im Jahre 1689 Theil; an einer Rrantheit, die er fich dabei augog, ift er gestorben. Dessen Sohn war Thomas, der fich schon auf ber Universität durch eine feurige Unbotmäßigfeit bes Betragens und felbft bes Beiftes bemerklich machte, und bann in dem Parlament, wo er Totneg vertrat, den ritterlichen 3m= pule, von dem er erfüllt mar, auch in die burgerlichen Berhandlungen warf. Er fprach gut und machte Ginbrud. Sein perfonliches Unsehen wuchs burch die Tapferteit, die er in bem Seefriege gegen die Sollander bemahrte; burch biefe bahnte er fich ben Weg in ben geheimen Rath; wenigstens ward bies Motiv in der Zeitung angeführt, die feine Erbebung melbete. 1 Doch war es nicht die anglicanische Partei, welcher er fic anschloß; Clifford mar einer ber eifrigsten Ratholiten des hofes: nur in der Combination religiofer Freiheit und königlicher Machtvollkommenheit fah er das Seil. Er meinte, der Ronig erfülle die Obliegenheit feines Berufes, wenn er ben Unterthanen Recht und Gerechtigkeit verschaffe; an andere parlamentarische Gesetze sei er nicht gebunden; vielmehr gehöre es zu feinen Pflichten, für bie Gewiffensfreiheit der verschiedenen Bekenntnisse zu forgen. Er traf bierin mit ben geheimen Intentionen bes Ronigs ausammen, ber an fei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> He had made it his choice to take the share in the warmest part. 200ge Portraits V, 258.

nem Beift und feiner feden Parteinahme Bergnugen fanb. und ihn auf die Empfehlung Arlingtons in seinem Sansbalt von Stelle zu Stelle beförderte. Clifford mar ohne viele Mittel; man rechnete es ihm um fo bober an, daß er in ben Geldaeschäften reine Sand hielt; er mar leibenschaftlich und rudfichtelos, aber gutmuthig, liebensmurbig, ein trener Freund; 1 und wenn er vor allem an bem Baidwerf Bergnugen fand. fo zeigte er fich boch auch für die Cultur und gesellschaftliche Bildung der Zeit nicht unempfänglich; wir hören von literarischen Gesellschaften, die fich bei ihm verfammelten. Horoftop war ihm gestellt worden, bas ihm Glud und Macht. wenngleich ein frühes Ende anfündigte: er nahm bas eine mit bem anbern an: wenn er nur zugleich bem Ratholicismus wieder Ranm machte. Auf bas enaste war er mit bem Berzog von Port verbunden, wie dieser verabscheute er die Tripleallianz, und überhaupt jede Berbindung mit der Republik, über beren Suhrer er fich mit beleidigender Begwerfung ausbrudte: er war in der erften Berathung, in welcher die Erflärung der Katholicität beschlossen murbe. Auch er hatte anfangs gemeint, bag es für dieselbe genügen werbe, wenn ber Ronig Conton und das Cand durch einige neue Befeftigungen in Zaum halte, und seine Truppen in ber Stille vermehre; bann werbe Riemand magen, fich zu rubren; noch eber aber, als der herzog von Port felbst, ging er zu der Meinung über, daß der Rrieg gegen Solland der Ratholicitatberflarung vorausgeben muffe.

henry Bennet Graf von Arlington, durch den ber Ebelmann von altem Geschlecht emportam, war selbst von bur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a valiant, incorrupt gentleman, ambitious, not covetous, generous, passionate, a most constant, sincere friend. Guelyn Diary II, 86.

gerlicher Berfunft: er foll urfprunglich jum Pfarrer bes fleinen Ortes bestimmt gewesen sein, von bem er spater feinen feudalen Titel trug. 1 Aber ber ropaliftische Impuls, ber bie Jugend von Orford ergriff, als Carl I. fich baselbit aufhielt, führte ihn in die Baffen; er murbe verwundet; eine ftorte Narbe, die er im Geficht trug, hielt seine entschlossene Lovalität auch dem Rachfolger, beffen Eril er theilte, täglich in Erinnerung. Durch Digby-Briftol mar er in die Geschäfte gezogen worden und wie dieser zum Ratholicismus übergetreten; jedoch fehr eifrig zeigte er fich nie in feiner Religion; er fuchte vor allem bem Ronig, ber bie Stelle eines Staatsfecretare, die er ihm geben wollte, nicht ohne Dube und Roften erst frei machte, seine Dantbarteit zu beweisen. Arlington gehörte zu den Miniftern alten Schlages, beren vornehmfte Abficht war, ihrem Fürften zu bienen, ihm nach Daggabe ber Ilmftande treffende Rathichlage zu ertheilen, bann aber feine Befehle auszuführen. Dan hat ihn für hollandifc ober fpanijo gefinnt gehalten: aber als ber Ronig babin neigte, ergriff er ohne viel Bogern die Partei der Frangofen. Bir finden ibn in allen Verwickelungen ber Beit und ber Geschäfte, medselnd wie biese es mit sich brachten, absichtsvoll und berechnet aber mit guter Urt. 2 Bon Clarendon unterschied er fich baburch, daß er Undere uneigennütiger forberte, mas ihm bann, wie in bem Falle Glifforde, wieber zu Statten fam. Bwifchen ben machtigen Perfonlichkeiten in hof und Staat, in der Kirche und dem Parlament, unter allen ben mannich

<sup>1</sup> Evelon Diary II, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moccnigo: conoscendo con sua rafinata prudenza l'inconstanza del paese, quanto è maturo nel consultare, tanto è lento nell' essecutione caminando con passi dubiosi in tutti li negozi.

faltigen Einwirfungen auf den König sich in Ansehen und Birksamkeit zu behaupten, erforderte nicht weniger Beugsamkeit und zähe Klugheit, als die Leitung der auswärtigen Gesichäfte. Arlington galt für den Mann in England, der die Linie des guten Betragens am wenigsten überschreite; er bessaß die Bildung der europäischen Gesellschaft der Zeit; von den Ausschweifungen, die am Hofe an der Tagesordnung waren, wurde er wenig berührt; die geschäftsfreien Stunden benutzte er, um die an Productionen so reiche Literatur der damaligen Spoche sich anzueignen. Eine Leidenschaft hatte auch er: es war die, zu bauen. Er und seine Gemahlin, die dem Hause Dranien verwandt war, wünschten alles um sich her nicht allein gut und nett, sondern auch reich, prächtig und fürstlich zu haben. Die fremden Gesandten besanden sich sehr wohl bei ihm.

Bei der Ruhe und Umsicht, welche Arlington charafterissiren, sollte man wünschen, mehr davon zu erfahren, wie er sich die Rücksehr zu dem Katholicismus dachte, als man davon mit Bestimmtheit sindet. Unbedenklich darf man annehmen, daß er an jenem Entwurf sesthielt, der vor ein paar Jahren ausgearbeitet worden war. Gine Verständigung mit dem römischen Stuhle mußte nothwendig erst vorausgehen, und Ludwig XIV. wünschte dieselbe in seine Hand zu nehmen; er schlug den Engländern vor, einen französischen Bischof, den er eben nach Rom schickte, damit zu beauftragen. Arslington meinte, man müsse demselben dann wenigstens einen wohl instruirten englischen Geistlichen zur Seite geben. Im Gespräch hat er drei Bedingungen zur Sprache gebracht: die Sicherung der eingezogenen geistlichen Güter, den Gebrauch des Kelches und die Einführung englischer Gesänge bei der

Carl II. ersuchte ben Ronig von Frankreich, ibm einen gelehrten Theologen zu ichiden, ber aber auch etwas von den Naturwiffenschaften verftebe, bamit er ibn obne Anftoß feben tonne; hauptfachlich muffe ber Dann in Rirchenvätern und Concilien bewandert fein, um die Scrupel an beben, bie er in den controversen Duntten noch babe. Man fiebt, et war Ernft mit ber Sache, aber noch war fie im weiten gelbe. Der Bergog von Port, ber feit bem Tobe feiner Gemablin, die im fatholischen Glauben geftorben mar, immer eifriger für benfelben murbe, zeigte fich zuweilen febr ungebulbig. Arlington bemertte, wenn der Konig auch eben fo eifrig in der Religion mare wie der Herzog, was bei weitem nicht ber Fall fei, fo murbe er boch teinen Schritt barin thun burfen, bevor er fich bewaffnet und bie notbigen Mahregeln gegen einen zu erwartenden Aufstand genommen babe. Er war erftaunt, die Ratholifen ichwächer zu finden, namentlich an brauchbaren Menschen und guten Ropfen, als er gemeint batte. Dagegen muche bie protestantische Animositat von Sag zu Sag. Wenn ber frangofifche Gefandte von ber Sache fprach, jagt ihm Arlington mit größter Beftimmtheit, bag es unbesonnen fein wurde, mit der Ratholicitätserklärung bervorzutreten, ete ber Krieg mit Holland begonnen fei und ber Ronig auf biefen Anlag feine Plate befestigt und fich mit auten Truppen verschen habe. 2 Es war die ursprüngliche Meinung Colbett

¹ Schreiben vom 28. Febr.: que les catholiques étoient plus sibles et en nombre d'hommes et en bonnes testes et gens dont se puisse servir, qu' aucune autre secte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> qu'on ne pouvoit plus avec prudence songer à cette affaire que l'Angleterre seroit entrée en guerre avec la Hollande que le roi son maître sous ce prétexte auroit de bonnes troupes set le pied et ses places bien fortifiées.

bft, ber nun Arundel, Clifford, so wie Arlington und ends ; auch der Herzog von Vork beitraten.

Noch immer hielt fich Budingham in jenem Wechsel von eundschaft und Antagonismus zu Arlington, in bem er von er begriffen war. Doch ftand er ichon nicht mehr im ittelpunkt ber Geschäfte. Ihn baraus zu verdrängen war Meicht ein Nebenzweck Arlingtons, als er das katholische cojett in seine Sand nahm; benn er wurde dadurch in der uptsache Meifter über den alten Nebenbuhler, der davon his erfuhr. Nach dem Tode der Herzogin von Orleans tte Budingham eine Condolenzgesandtschaft nach Frankreich ernommen: die Ghren, die ihm Ludwig XIV. erweisen ließ, tte er in vollen Bugen in fich geschlürft; er betrachtete fich bft als ben vornehmften Vermittler ber Alliang ber beiben ife, deren lettes Ziel er doch nicht kannte; so ward er auch i seiner Rückfunft in England angesehen; man hielt ihn c bestochen von Franfreich, wie es einst der Rangler gewesen .1 Er suchte bies Gerücht zu zerftreuen, und man borte 1 wohl gegen Frankreich beclamiren. In ber That faßte er n Krieg gegen Holland porzugemeise als einen englischen f: Frankreich follte nicht etwa als die hauptmacht, ber man ilfe leifte, betrachtet werden. Bornehmlich hielt er an ber sficht fest, mit der er es sehr ernstlich meinte, die Diffenters n dem Joch zu befreien, das die anglicanische Rirche ihnen fgelegt hatte.2

Sauptsächlich in diesem Bestreben wird sich ihm Ashley

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miroibi: il popolo odiando il nome, non che la natione francese, de alle prime impressioni che formo il grido publico, che egli era adagnato dalla Francia.

<sup>2</sup> Bgl. feine Rede über Tolerang im Jahre 1675.

Cooper, bamals Rangler ber Schapfammer, angeschloffen baben, ber selbst in diesen Jahren eine Abhandlung über die Toleran; geschrieben bat; ' es mar die große 3bee, die fich auf ber Stelle erhob, so wie eine Staatsfirche mit weitreichenden und ausichließenden Rechten bergeftellt war. In biefem Sinne ift von ihm im Bereine mit seinem Freunde Sohn Lode im Jahr 1670 jene Constitution von Carolina entworfen worden, in welcher ber Tolerang eine große Stelle eingeraumt wurde: Shaftesbury mar einer ber acht Gigenthumer ber Colonie. Es lag in ber Natur biefes Staatsmannes, beffen Perfonlichkeit erst später in vollem Lichte erscheint, bag er bie Ibeen ergriff, welche gunachft bie meifte Butunft batten: barauf berubt feine Berfatilität und fein allmäbliges Emportommen. Wie die Tolerang damals erschien, so hatte fie ein sehr monarchisches und zugleich hochft populares Anseben; fie beruht allein auf der Connivenz des Rönigs, und tonnte doch bem ber fie verfocht, ein einflufreiches Patronat in ber Sanptftabt verschaffen, wo die Noncorformiften wieder febr ftart auftraten Sie hielten damale Berfammlungen, bei benen auweilen 1000, zuweilen auch 2000 Gemeinbeglieber anwesend waren. Aus Rücksicht auf den König ließen die Magistrate ber Stäbte bas geschehen. Der Lordmanor Richard Ford ven London, an fich ein eifriger Anglicaner, bielt nicht fur rath fam, bagegen einzuschreiten.

Damit war auch Lauderdale einverstanden, der schon in Schottland analoge Beränderungen durchgeführt und mit den Presbyterianern in England über die Fortbildung berselben in Correspondenz stand; einer der gelehrtesten Minister, de

<sup>1</sup> Life of Locke: Works I, 7.

elebt haben: in allen theologisch=politischen Fragen, auf die ankam, vollkommen unterrichtet und fest; dem König, dem ich eben deshalb angeschlossen hatte, weil er von dem Syzie seines Vaters abwich, unbedingt ergeben: sonst gegen ermann rauh und gebieterisch: hartnäckig in seinen Anzen: von unangenehmer Erscheinung; unordentlich hing sein rothes Haar um den Scheitel.

Die fünf Männer stimmten in ber Absicht überein, burch Milberung ber Uniformitategesete, unter Mitwirfung. Frankreich, in der Bewegung eines auswärtigen Rrieges königliche Prärogative zu verstärken: sonst aber bingen sie verschiedenen Grundfagen an. Lauderdale mar Presbyteria-Ashlen Philosoph, Budingham, wenn er überhaupt eine inung hatte, Independent, Arlington gemäßigter, Clifford iger Katholik. Nur die beiden letten waren im Besit des jeimniffes, die drei andern um fo ficherer bavon ausge= issen, weil sie in einen Theil desselben eingeweiht waren, bas gange zu tennen glaubten. Mit ber 3bee, ben Raicismus herzustellen, verbanden sich in ben Bortampfern :Iben die weitaussehendsten Entwurfe gegen bas Parla= Der herzog von Port sprach unumwunden aus, man fe ben Rrieg ohne parlamentarifche Gulfe führen; man e es erft wieder berufen, nachdem ein glücklicher Kriegslg errungen und die Ratholicität ausgesprochen, wenn i in Stand gekommen fei, fich mit Gewalt zu verschaffen, in Gute nicht zu erlangen ware. In feinem Gifer gab er r zu vernehmen, daß ein Konig und ein Parlament in land nicht mehr wurden mit einander bestehen konnen.

<sup>1</sup> que les affaires sont ici dans un état, à faire croire, qu'un par

Daß Buckingham und Ashlen Cooper mit Absichten bieser Art einverstanden gewesen seien, läßt sich nicht denken; ihre ganze Stellung war parlamentarischer Natur; denn sie waren mächtig in diesen Bersammlungen, der eine durch seine persönlichen Einwirkungen, der andere durch seine Redegade. Von Lauderdale dürfte man das nicht so geradehin behaupten. Eine Schrift, die damals allgemeines Aussehn machte, Doctorthesis eines Schotten, Hamilton, worin gelehrt wurde, daß die legislative Gewalt und das Recht ber Steuerbewilligung von den Königen dem Parlamente verliehen worden und von ihnen zurückgenommen werden könnten, wurde seinem Einssluß zugeschrieben; Lauderdale sah in dem Parlament nur ein Werkzeug der Macht.

Welcher Meinung war der König selbst? Das Unter nehmen entsprach allen seinen Sympathien und Antipathien, seinem haß gegen holland und die erclusiven Rechte det Varlaments, seiner hinneigung zu Frankreich und zum Kotholicismus. Das hinderte ihn nicht, auch den Geguen dieser Richtung sein Ohr zu leihen. Aber ihm war wohl in diesen vor der Welt verborgenen, immer tiefer in det Geheimniß zurücktretenden Entwürfen: in der hauptsache waren sie sogar sein Wert und er billigte, daß zu ihrer Durchführung geschritten wurde.

Man muß barin ohne Zweifel ben größten Srrthum

lement et un roy ne peuvent plus subsister ensemble, qu'il ne failleit plus songer qu' à faire fortement la guerre aux Hollandais sans le secours du parlement, auquel on ne devoit plus avoir recours qu' après un heureux succès de la guerre et de la catholicité et lesse on seroit en état d'obtenir par la force de qu'on ne pouvoit avoir per la douceur. Colbert 14. Juli 1671.

<sup>1</sup> Barter Life III, III, 88, wird nicht anders ju verfteben fein.

feben, in ben bas Ronigthum ber Restauration verfallen ift. einen ber folgeschwerften für bas Ronigthum überbaupt. Denn baburd ward ein Conflict mit bem Parlament bervorgerufen. ber alle großen Fragen ber Gegenwart und Zukunft umfaßte und bei dem die Rrone, damals ohne Noth, bas Unausführbare persuchte. Das Parlament war seit bem Sabre 1669 gefügiger geworben; es hatte von ben Angriffen auf die Minister und ber Ausübung der Controle über die Geldverwaltung abgeseben: es war zu ansehnlichen Bewilliaungen bereit; es bielt nur an zwei Dunkten fest, ber Uniformität und ber Abneigung gegen Frankreich. Gerabe in Diesen griff man es an. Aber war es nicht ein allgemein europäisches Interesse, den Uebergriffen der Frangosen zu wi= berftreben? Und indem der Ronig die firchlichen Gefete mißachtete, Die er felbst bestätigt hatte, bedrohte er bie Grundla= gen, auf benen bie öffentliche Ordnung der Dinge in England überhaupt beruhte. Wir miffen, wie tief fich die Entwide= lung bes Staates mit bem Protestantismus burchbrungen batte; und überbies, wie die Restauration vor sich gegangen . war, ohne wesentlichen Antheil ber tatholischen Dlachte, burch eine Berbindung ber beiben großen proteftantischen Darteien im parlamentarifden Sinne: dem lief bie 3bee, fich nun der katholischen Welt und den Principien einer absoluten Monarchie anzuschließen, geradezu entgegen. Boblverftanden war bas nicht bas Beispiel, das Ludwig XIV. gab. Denn

¹ 3ch since dies in einem niederländischen Memoire: Discours sur ses affaires d'Angleterre 1672, wo es von den Ministern heißt: en faisant entrer le roi leur maitre dans une etroite alliance avec la France, ils le portèrent en meme temps à donner un liberté generale de religion, qui estoient les deux seuls points, sur quoi "il resta quelque farmeté au parlement tout soumis d'ailleurs à l'autorité royalle.

unläugbar ichloß es boch ein großes französisches Intereffe ein, wenn er barauf ausging, bie westlichen Granzen feines Reiches gegen jebe frembe Einwirfung ju fichern und bie fpanische Macht, mit welcher Balois und Bourbons feit zwei Jahrhunderten geftritten, nicht sowohl zu übermaltigen, als zu absorbiren. Dabin führten die Pracedentien, barauf bat bie spätere Weltstellung von Frankreich berubt. Arlington jelbst hat einmal gesagt, Ludwig XIV. strebe nach ber Universalmonarchie: man muffe ihm bei Beiten bie Blugel beschneiben. Statt beffen schloß man fich ihm an. Die maritimen Bortheile, die man fich babei bebang, lagen in weiter Rerne und waren überaus unficher; bagegen einen Bund gu vernichten, ber ben Anfpruchen Lubwigs XIV. entgegenlief, gereichte biefem zu unmittelbarem Gewinn. Der Konig von England gab bas vornehmite Bollwert ber ofteuropaifchen, germanischen Welt, welches ihm Biderftand leiften tounte, ber Berstörung Preis: daß er dabei an den Hollandern Rache nahm, fonnte boch nur eine untergeordnete Genugthuung gewähren: benn indeß wuchs die Marine von Franfreich, und Ludwigs XIV. Entichlug mar gefaßt, von den beiben anbern Seemachten niemals die an fich ichwächere unterbruden zu laffen. fah darüber hinweg, um zu jener Unternehmung, bie ba Natur der Dinge widerftrebte, ichreiten ju tonnen. Dem eine der vornehmften Abfichten, wo nicht die vornehmfte von allen, war es immer, bes Parlaments Meifter zu werben: aber die Mittel, die man zu diesem 3med ergriff, mußten eber bas Gegentheil berbeiführen. Auch ber Unparteifche mit aussprechen: bas englische Ronigthum überschritt bamit be Granzen seiner Befugniffe. Die Auflöjung bes Parlament lag auf dem Wege der Verfassung, und fie batte vielleicht be

Krone in England zu Statten kommen können, wenn auch nicht in dem Maße, wie in Schottland; so sollte man wenigstens aus der Ferne der Zeiten her denken; aber das Parlament, wie es war, bestehen lassen und Maßregeln ergreisen,
welche auf eine totale Umwandlung des Zustandes hinzielten,
hiefür aber zugleich die Hülfe einer auswärtigen Macht in Anspruch nehmen, war ein Unternehmen, das in die schwersten
Verwickelungen führen mußte.

Wie geriethen selbst die Dissenters, welche ihre Bersammlungen der königlichen Nachsicht dankten, doch in Unruhe, als man im Ansang des Jahres 1672 von den Rüstungen Ludwigs XIV. gegen Holland und der Wahrscheinlichkeit, daß England ihn hiebei unterstüßen werde, vernahm! "Alle protestantischen Herzen erzitterten." Denn man sah in der Republik daß große Bollwerk des Protestantismus. Dasselbe Gefühl hatte der Kurfürst von Brandenburg bei der ersten Erössnung der Franzosen über ihr Vorhaben ausgedrückt; es gab darüber nur Eine Meinung in der gesammten protestantischen Welt.

Noch war jedoch nicht das lette Wort ausgesprochen, noch wurde mit der Nepublik unterhandelt. Was man ihr zum Vorwurf machte, erschien doch nicht ausreichend, um einen neuen Krieg zu rechtfertigen. Downing war aus-brücklich aus dem Grunde nach Holland geschickt worden, weil man ihn als den Mann betrachtete, der sich am meisten eigne, Streitigkeit zu erwecken: selbst Der aber fand dies=

2 apporter au plustost une matière propre à declarer la guerre. Colbert 4. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The great preparations of the Frenche — — — do make now the protestant hearts to tremble. Barter Life I, 89.

mal nicht Anlag genug. Geneigt, fo viel nur immer moglich, nachaugeben, ichidte bie Republit eine neue Gefandtschaft, an beren Spige ber in England wohl befannte Deermann ftand, nach London: und wie fich benten lagt, er fand Freunde unter ben Englandern; eine Anzahl von angesebenen Parlamentemitaliebern fette alles ein, um eine Ausiobnung zu Stande zu bringen: besonders verwandte Ormond feinen Ginfluß bafür, wie er benn überhaupt als eine ber vornehmften Stupen des Protestantismus galt. An bem Sofe gab es Manner bes engften Bertrauens, welche fich bem Borhaben entgegensetten. Alle Die maren bagegen, Die von ber Commiffion ber auswärtigen Angelegenheiten ausgeschloffen geblieben waren: unter anderen ericbien Pring Rupert als ein eifriger Gegner ber Frangofen. Der frangofifche Befandte fürchtete, von fo vielen Seiten gebrangt, werbe ber Ronig auf die Vermittelung eingeben, welche bie Spanier anboten.' Gerade Diefe Ginwirfungen aber beichleumigten eine entgegengesette Entscheidung. Ludwig XIV. batte endlich bas Frühjahr 1672 als ben Zeitpunkt ber gemeinschaftlichen Unternehmung feftgefest; auch von englischer Seite maren bie Borbereitungen getroffen. Die Perfonlichfeiten, Die bei ber Sache betheiligt waren, maren verloren gewesen, batten fie gurudtreten wollen; Rrieg ober Abfunft mar zugleich bie Streitfrage zwischen zwei politischen Parteien. fagte Anfang Marg 1672, man muffe der Agitation ein Ende machen und den Gedanten abichneiden, als fei es noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colbert, 21. Mar<sub>δ</sub>: Les cabales que presque toute la cour et ce, qu'il y a dans la ville des membres du parlament, font pour es detourner le roi, me donnèrent une mortelle apprehension, que les offres d'Espagne ne fussent à la fin recues.

möglich, ein Verständniß mit Holland zu Stande zu bringen. Der Befehl erging an die Befehlshaber der Flotte zu Portsmouth, mit den in Bereitschaft gesetzen Fahrzeugen in See zu stechen, und alle holländischen Fahrzeuge, die sie sinden würden, wegzunehmen. Der Krieg brach aus, noch ehe er erklärt war.

Die Smyrnaflotte der Hollander, auf ihrer Fahrt durch bie Kauffahrer von Portugal und Spanien verftarft, lag mit einer reichen gabung so eben an ber Insel Whigt vor Anker. Es war am 13./20. Marg, bag berfelbe Capitan, ber ben vorigen Rrieg eröffnet hatte, Robert Holmes, feinen Lauf gegen fie nahm. Gifersüchtig, daß ein anderer an der Beute, bie er zu machen, ber Ghre, die er einzulegen bachte, Theil nehmen folle, vermied er ein vorbeifegelndes Gefdmader an sich zu ziehen: so wie er das erste hollandische Fahrzeug erreichte, gab er demselben, ohne fich viel auf Berhandlungen ein= aulassen, eine Kanonenlage. Die Hollander waren im Stillen vorbereitet; sie antworteten mit einem beftigen Feuer aus beiden Lagen; ein Gefecht entspann fich, in welchem bie Englander boch eigentlich nur zwei gut beladene Schiffe erbeuteten, von denen das eine von Meffina, das andere von Smyrna tam, und zugleich auch ihrerseits Berlufte erlitten. Holmes selbst mar ichwer verwundet; aber, woran ihm bas Meifte lag, er hatte noch einmal ben Krieg zwischen ben beiden Seemächten zum Ansbruch gebracht, wie einst vor acht Jahren.

Hierauf erst und badurch beschleunigt, erschien die Kriegeerklärung, an der Buckingham mit gearbeitet hatte, am 18. März. Zwei Momente kommen barin vor, welche der Rede werth sind: der Gegensat der Colonialinteressen, namentlich in Oftindien, und der Ausdruck der beleidigten Ehre. Das Ereigniß von Chatam war in Dordrecht zu Ehren des Cornelius de Witt in einer den Engländern anstößigen Schilderei dargestellt worden; auch von Denkmünzen ähnlichen Inhalts wollte man wissen; gewiß hat diese Art monumentaler Ruhmredigkeit wie in Frankreich so in England böses Blut gemacht. Aber in der englischen Nation nahm man damals nicht an, daß damit der Wiederbeginn des Krieges gerechtsertigt sei. Das Manisest fand, als es den Tag darauf der kannt wurde, mehr Widerspruch als Beisall.

Eben in biefen Tagen (15. März) war die neue Indulgengerklärung ericbienen. Der Ronig verficherte barin, bag er das Inftitut der anglicanischen Rirche ungeschmälert, in fich felbst unangetaftet erhalten wolle; aber zugleich erflarte er alle Ponalgesete gegen Nonconformisten und Recusanten für suspendirt: ben protestantischen Diffenters versprach er Plate zu ihren gottesbienftlichen Berjammlungen anzuweisen: Die Ratholifen follten auf hänslichen Gottesbienft beschränkt Man will wiffen, daß urfprünglich die Gleichstellung ber Katholifen mit den protestantischen Diffenters beabsichtigt, aber burch die Beigerung Bridgemans, in biefem Fall die Berordnung durch bas große Siegel zu beglaubigen, verbinbert worden fei. Den protestantischen Ronconformisten ichien es jedoch, als ob die Ratholifen beffer behandelt maren, als fie felbst, indem die Begunftigung berfelben sofort eintrete, die ihre aber auf Plate, die man ihnen erft anweisen wolle, beschränft und von ber Billigung ber Behörden abhangig gemacht werbe. Auch ward bie Erflärung von ben Ratholischen mit Jubel aufgenommen; die protestantischen Diffenters trugen Bedenken, in denselben einzustimmen. Der erfte Entwarf

einer unbedingten Danksagung ward von ihnen wieder bei Seite gelegt; auch über eine gemäßigtere konnten sie sich nicht vereinigen; endlich haben sie dem König, von Arlington eingessührt, mündlich ihren Dank außgesprochen. Alte Presbytezianer, wie Barter, hätten eine Bereinigung mit der Staatsstirche, unter den von ihnen vorgeschlagenen Bedingungen bei weitem lieber gesehen: sie meinten jest, mit ihren zerstreuten Congregationen sich nicht mehr von den Independenten zu unterscheiden; die frühere Connivenz däuchte ihnen selbst besser als die Erlaubniß unter officieller Approbation; indem sie sich derselben bedienten, fürchteten sie, mit dem Parlament in Consslict zu gerathen.

Wie oft hatte bisher das Parlament den Anspruch zu= rudgewiesen, ben ber Ronig jest ohne Beiteres gur Geltung Auch in andern Angelegenheiten ward es vorbei= Proclamationen zur Aufficht über politische Rundgegangen. gebungen erschienen, ohne auf etwas Anderes als auf bas Gutachten bes geheimen Rathes geftütt zu fein. Die Armee, gegen welche die parlamentarische Antipathie besonders lebhaft anging, wurde vermehrt und in der Nähe der Haupt= Aber am meiften ward man von einer stadt vereiniat. Maßregel aufgeregt, die in der Schattammer getroffen wurde. Die Anweisungen für die Rückzahlung der von den Banquiers gemachten Borichuffe auf die Ginkunfte bes Jahres 1672 follten im Laufe beffelben nicht honorirt, die von den Auflagen eingehenden Gelber insgesammt nur fur bie Bedurfniffe bes Rrieges verwendet werden. Die Schapkammer wurde für die Gläubiger bes Staates geschloffen. Man entschuldigte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Some were for avoiding terms of approbation, lest the parliament should fall upon them. Sorter Life I, 99.

bies bamit, bag von bem Ronig bis 12 pCt. Bins genommen und rechnete nach, daß ibm überhaupt durch die Beldgeidafte ber fünfte Theil feines Ginkommens entzogen werbe; man wollte zunächst nur 6 pCt. Binfen gablen, und bachte in bem Staatsidulbenwesen überhaupt eine burchgreifenbe Beranberung vorzunehmen, ungefähr in dem Sinne ber frangosischen Berwaltung. Run aber wurden boch nicht allein bie Banken, welche die Borichuffe geleiftet, fondern bie Drivatleute, die ihr Gelb in benfelben angelegt batten, barunter Manche, die nichts weiter besagen, auf das empfindlichste betroffen. Gegen beren Anspruche, welche gerichtlich verfolgt werben konnten, verlangten bie Banquiers ficher geftellt m werden: daß der Siegelbemahrer Bridgeman einen Indult zu biesem Zweck zu autorifiren verweigerte,' war ber Grund seis nes Kalles. Man fann barüber ftreiten, wer von beiben, ob Clifford ober Afhlen Cooper, an der Magregel größern Antheil gehabt habe: sie maren beide babei auch von verfönlichem Ehrgeis angetrieben; Clifford, ber fie anordnete, wurde gum Schapmeifter, Afblen, Graf Shaftesbury, benn mit biefem Titel ericheint er nun, zum Rangler bes Reiches erboben.

In stärkerem Zwiespalt mit ihrer Nation ober ihren Ständen stand wohl niemals eine Regierung bei bem Untersnehmen eines auswärtigen Krieges, als die englische in diesem Augenblicke. Richt daß die Nation nicht an den Hollandern

¹ Colbert, 21. Nov.: Les banquiers auxquels le roy a trouvé à propos, d'oster la jouissance de ses propres revenus en payant l'interest de sommes pour lesquelles ils en jouissoient, à raison de 6 pc. ayant demandé au dit roy, qu'il luy pleust leur accorder une declaration, par laquelle leurs creanciers ne les puissent point contraindre pour le principal, le garde des sceaux a refusé de sceller cette declaration, en la disant contraire aux loix du royaume.

Bergeltung zu üben gewünscht hatte, aber die Combination, in der das geschehen sollte, erschien ihr als eine Feindseligkeit gegen ihre eigenen Gesete, Ordnungen und Verfassungen. Der französische Gesandte getraute sich, seinem Fürsten zu schreisben, wäre nicht die Furcht vor ihm und seiner Macht, so würde ganz England in Aufruhr gerathen; der König selbst würde zurücktreten, wäre er nicht durch Interesse und Ehre an die gegebenen Zusagen gebunden.

Erft als die Entwürfe, die er unter andern Umftänden gefaßt, und dann, denn er liebte sie doch und hoffte viel von ihnen, weiter fortgesponnen hatte, nun wirklich ausgeführt werden sollten, traten ihm die Gefahren vor Augen, denen er sich dabei aussetze. Aber es waren seine alten Gedanken, und zurückgehen konnte auch er nicht mehr.

Die Geschwader von Kranfreich und England batten fich vereinigt und lagen bei Southwoldsby; es war eben am Pfingsttage, 7. Juni, als be Ruyter die einigermaßen bedentlichen Capitane ber Republik bazu fortrig, mas als ber Bobepunkt ber hollandischen Seemacht angesehen werden fann, einen Angriff auf die Flotte der beiden großen Machte zu magen. Leicht murden die Frangosen bei Seite gedrängt; die eigentliche Schlacht erscheint als die Fortsetzung ber frühern Seezweifampfe zwischen Solland und England. Bie die vorangegangenen, war auch diefer besonders für die Befehlshaber verbangnißvoll. Abmiral Ghent, ber die Flotte gegen Chatam geführt, und besonders hartnädig den Englandern bie Ehre ber Flagge versagt hatte, wollte diesmal entweder fiegen ober fterben: er murbe in ber erften halben Stunde erichoffen; ba= gegen ward das Fahrzeug des Abmirals Montague-Sandwich von dem hollandischen Cavitan Daniels in Brand geftedt; indem der Admiral sich retten wollte, kam er um. Abermals führte der Herzog von Vork den Oberbesehl: auch er ward genöthigt, sein Fahrzeug und zwar mehr als einmal zu wechseln. Die Hollander haben immer behauptet, und bei der Lage der Dinge ist es wohl zu glauben, ihre Leute seien bei weitem feuriger zur Sache gewesen, als die Engländer. Der Erfolg war, daß man auch diesmal nicht mit Bestimmtheit sagen konnte, auf welcher Seite der Bortheil geblieben sei.

Aber indem die Republik auf ihrem eigenen, "bem muften Element", wie einer ihrer Geschichtschreiber fagt, Stand hielt, erlag fie um fo vollständiger in bem gandfrieg, für ben fie in ihrem damaligen Buftand nicht vorbereitet mar, ber Ueberlegenheit ber frangösischen Streitfrafte; - binnen weniger Boden fielen vierzig feste Plate in bie Sand Ludwigs XIV.; er nahm Utrecht und bedrohte Amfterdam. Worin lag bas bewegende Motiv zum Kriege für ihn und ursprünglich selbst für Carl II.? Bor allem boch in ihrem Saffe gegen bie Führer bes ariftofratischen Regiments, ber in bem lettern wegen der Berhältniffe von Dranien natürlich, in dem erftern aber durch ben Wiberftand aufgewect mar, ben fie ihm in seinen großen europäischen Entwürfen geleistet hatten und leisteten. Es geschah, daß bas Bolt, bas fie befriegten, ihre Intentionen vollstreckte. In ploplic aufflammender Parteiwuth brachte es die beiden de Bitt um, die gu ben größten Mannern jener Beit und ben größten griftofratischen Republikanern aller Jahrhunderte gehören.

Noch war damit das Ziel, das die beiden Mächte versfolgten, nicht vollständig erreicht. Denn nicht allein die Männer sollen gestürzt werden, sondern auch ihr System; man wollte der politischen Unabhängigkeit der Republik und

m Rudhalt, ben fie bem Protestantismus und ber Oppoion gegen die monarchischen Principien gewährte, ein Ende achen. Dem ichien es zu entsprechen, wenn fich nun auf n Trümmern bes ariftofratischen Regimentes burch bie unft ber Bevolferung und ben Selbsterhaltungetrieb bes taates die Autorität des Prinzen von Dranien erhob: er in Niemandem fchlug biese Aber so lebendig wie in bem ringen felbst; wie war er so weit bavon entfernt, auf Anige einzugeben, welche ihm perfonlich vortheilhaft gewesen aren, aber ber Republif ihre Unabhängigkeit gekoftet hatten! ie in den letten Tagen der alten Regierung dem Roa von Franfreich, fo murben nun von der neuen dem Rog von England Borichlage gemacht, auf die er wohl batte . igeben konnen; mahrscheinlich hatte fich bamals ein für ibe Machte vortheilhafter Friede erreichen laffen. Aber arl II. urtheilte, daß fein Reffe, deffen Erhebung er an fic it Freuden begrüßte, boch noch zu fehr von ben Bevernigt id van Beuningen abhänge. Er bestand auch beshalb auf e Ausführung der von ihm gesetten Bedingungen, weil nft der Vortheil und der Ruhm allein dem Konig von canfreich zu Theil wurde, was nothwendig die Gifersucht der nglander anregen muffe. Budingham und Arlington begaben b mit einander nach dem Continent; ihre Gefandtichaft, Die n großes Auffehen machte, erschien als eine gemeinschaft= he; und dem Manne von alterem Abel murde die erfte Stelle ngeräumt; aber in ber That kam nichts barauf an, mas udingham etwa im Sinne des Friedens und der Nachgie= gfeit fagte; Ludwig XIV. ward von feinem Gefandten auferffam gemacht, daß nur Arlington im Befit bes Gebeim= ffes und der gefaßten Entschluffe fei. Gie trafen den Ro-

nig in seinem Sauptgugrtier in ber Rabe von Utrecht und schlossen mit ihm einen Bertrag zu bem 3wede, an ben einmal aufgestellten Bedingungen festzuhalten, namentlich an ber Forderung der für England ftipulirten Plage, - und ben Rrieg bis zur Bewilligung berfelben fortzuführen. (Beeswot 16. Juli.) Es war fast noch mehr der Bunich ber Engländer als des Königs von Frankreich. Arlington führte zwei Argumente an; bas erfte ift, bag Carl II., ohne ben Rrieg glorreich beendigt und volle Satisfaction erlangt zu haben, an die Ausführung des katholischen Borhabens nicht benken fonne; er war barin ber Interpret ber eifrig tatholischen Partei, der er sich seit einigen Jahren angeschlossen hatte; aber noch wirksamer mußte bas zweite fein; er fagte bem Ronig, wenn man ben Rrieg nicht fortsete, so wurde bie gange Borliebe ber Englander für bie Sollander zu Tage fommen: besonders hierdurch murbe Ludwig XIV. beftimmt, benn nichts mare ibm unermunichter gewesen, als die Entfremdung von England. Die beiben Machte ftellten bie neuen Forderungen bereits in ber Boraussepung auf, bag bie Republit fie gurndtweisen murbe.

Auf der englischen Seite hat die Rücksicht auf die inneren Berhältnisse hiezu am meisten beigetragen. Sehr lange konnte nun einmal die Einberufung des Parlaments nicht verschoben werden; dann aber war der fortdauernde Krieg und die Aussicht, die er darbot, der vornehmste Beweggrund, die Ber-

¹ (Arlington) m'a advoué, que pour reussir dans leur grand dessein il fallait continuer la guerre jusqu' à ce qu' on la puisse finir glorieusemeut. Cosbert, 20. Junt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er stellte Ludwig XIV. vor la pente, qu'il avoit cognue dans la nation angloise à favoriser secretement la Hollande (Schreiben Ludwigs XIV. vom 29. August).

sammlung zu einer ansehnlichen Geldbewilligung, wie man ihrer nun unbedingt bedurfte, zu vermögen. Ein glücklicher Erfolg bes Krieges aber konnte dann auch die Ausführung der weiteren Entwürfe noch ermöglichen. Lord Elissord blieb dabei, wenn die Republik die ihr vorgeschlagenen Bedingungen nicht ansehme, so musse man den Krieg gegen sie bis zu ihrer völligen Bernichtung fortführen.' Ihm schien es, als ob sich auf diesem Bege äußere und innere Absichten zugleich würden ersreichen lassen.

## Neuntes Kapitel.

Urfprung ber Teftacte.

Nach zweimal erneuerter Prorogation trat das Parlament endlich am 4./14. Februar 1672/3 wieder zusammen.

Der Sprecher Turner war beförbert worden: an seiner Stelle empfahl einer ber Staatssecretare den Serjeant Job Charleton; das Haus nahm ihn ohne Weigerung an, verschob aber ehrfurchtsvoll jedes weitere Geschäft, bis er auch von dem König bestätigt sei. Nachdem dies geschehen war, hielt der König seine Thronrede, in der er der Nothwendigkeit des wichtigen, aber kosspieligen Krieges, in dem er begriffen sei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ne feint pas de dire, qu'il faut continuer la guerre jusques a l'entier anèantissement des états generaux a moins qu'ils n' accordent à l'Angleterre la Brille, Flessingue, l'isle de Cassant avec l'Escluse. Colbert, 9. Busi.

und der guten Erfolge ber Indulgenzerklarung gebachte; Lord Shaftesbury folgte ihm mit einer feurigen Anmahnung gur Fortsetung bes Rrieges.1 Er rechtfertigte benselben mit ber Beforgniß, daß fonft Frankreich fich mit Solland gegen England murbe verbunden baben: benn in England febe bie Republif ihren einzigen Nebenbuhler für Sanbel und Ceemacht; indem fie nach der allgemeinen Berrichaft trachte, fei fie die natürliche Feindin aller Monarchien, aber vor allen ber englischen: aus Interesse und Abneigung bege fie gegen England eine unauslöschliche Feindschaft. Man bilbe fich in Holland ein, daß die englische Nation ihren König jest nicht mehr gegen fie unterftugen werde; aber ber Ronig zweifte nicht an der Ergebenheit des Parlaments, und nur einer Unterftupung beffelben beburfe es, um es babin zu bringen, bas bie alten Begner nicht mehr gefährlich feien; "delenda est Carthago", rief er aus.

Und daß der Krieg unter Umständen, die noch sehr gunsstig waren, fortgesetzt werden musse, war die allgemeine Ueberzeugung. Der Antrag, monatlich 70,000 Pfd. achtzehn Renate hindurch, also 1,260,000 Pfd. zu bewilligen, wurde von den frühern Opponenten der Krone unterstützt und ging ohne Widerrede durch.

Wenn aber das Parlament sich in Bezug auf den Krieg dem König noch einmal anschloß, so behielt es sich doch dabei eine freie Erörterung der in den inneren Verhältnissen ers griffenen Maßregeln vor. Indem der König in der Throwrede der Indulgenz gedachte, betonte er die Absicht, sie aufrecht zu halten; seine Worte sind: "ich würde es sehr, sehr übel neh-

<sup>1</sup> Journals of commons IX, 245.

en, wenn ich darin Wiberspruch erführe: ich sage gerade ber-18: ich bin entschlossen darüber fest zu halten." Er lebte der offnung, daß der unumwundene Ausdruck seines persönlichen killens jeden Widerspruch ersticken werde.

Auch machte das in der That einen gewissen Gindrud. 18 am 10./20. Februar die Indulgenzerklärung in Betracht zogen werden follte, schwieg im Anfang alles ftill; benn d trug man Bebenken, bem ftart ausgesprochenen konigben Willen entgegenzutreten: schon geschah der Antrag, lieber einem andern Gegenstand überzugehen. Aber die Bermmlung ift nicht ohne Grund mit einem Gewässer verglis en worden, das um so tiefer ift, je stiller es erscheint. amal ber Anfang gemacht mar, brach ber Wiberspruch um heftiger bervor. Man sagte: der König bebe durch seine eclaration mehr als 40 Parlamentsacten auf; den Richtern id Beamten, welche ben Gid geleiftet, fie zur Ausführung bringen, befehle er, das nicht zu thun; beren Beftallung unter bem großen Siegel ausgefertigt, Die Declaration sei 8 nicht: wie solle man ihr Gehorsam schuldig sein? m Erlaß ber Declaration habe man weder Rechtsgelehrte d Theologen gefragt. Wenn ber König burch seinen ge= imen Rath irre geleitet worden fei, fo habe fein großer ath, das Parlament, die Pflicht gegen ihn selbst und gegen 8 Bolf, ihm das fund zu thun. Mit wenigen Ausnahmen ar die Versammlung hierüber einmuthig. Die Frage war ir, ob man dem Konig in einer demuthigen Adresse die Bergniffe, welche feine Erflärung ermede, vorstellen, ober ob an in ber Cache einen befinitiven Beidluß faffen folle.

<sup>1 10.</sup> Februar: Greys Debates II, 13. Noch ausführlicher Derings oceedings in parliament 1670-1672 Ms. des brit. Mujeums.

Das erste ward unter Andern von Thomas Deborne empsohlen als das rücksichtsvollere, das lette von Meres und Lee als das entscheidende und nothweudige. Deren Reinung ward von dem Hause angenommen. Mit ansehnlicher Majorität ward die Resolution gesaßt, daß Pönalgesete in kirchlichen Sachen nicht anders als durch Parlamentsbeschluß suspendirt werden könnten. Eine Beschlußnahme, durch weiche das Parlament nun doch dem König und seinen Ansichten unumwunden entgegentrat: in einer übrigens ehrerbietig gehaltenen Adresse nahm es dieselbe wörtlich auf. Carl II. antwortete zunächst, die Adresse sei von Belang; er werde sie in Betracht ziehen.

Am Sofe fühlte man sich unangenehm berührt, da auch die Subsidienbewilligung, in der man schon einen Anschluß des Parlaments an die einmal ergriffene Politik erblickte, hiedurch zweifelhaft wurde. Denn nur nach weitern Bestimmungen und dann mit den andern Acten zugleich konnte die Bill zum Geset werden.

Noch hoffte man fernerem Widerstand durch eine entgegenfommende Wendung vorzubeugen. Der König gab zu erkennen, daß er die geistliche Autorität in keinem andern Sinn,
als dem seiner Vorsahren anzuwenden, daß er noch weniger
irgend ein weltliches Gesetz zu erschüttern gemeint habe:
würde das Parlament, welches ohne Zweifel in dem Zwede mit
ihm übereinstimme, eine andere Bill vorlegen, die demselben
besser entspreche, so wolle er sie gern annehmen.

Der erste Eindruck bieser Botschaft war ein sehr gunftiger. Am ersten Tage wurde, wenn auch mit einigem Bibberspruch, der Beschluß gefaßt, dem König für seine Erklärung zu danken. Aber schon am folgenden Tage war die

Stimmung verändert. Man fand, wenn der König erkläre, auf den parlamentarischen Weg eintreten zu wollen, so behalte er sich doch die Besugniß zu einem andern vor; er sage, sein Recht in geistlichen Dingen sei niemals in Zweisel gezogen worden: aber wie oft sei das in Wahrheit doch der Fall gewesen: man brauche sich nur der Abschaffung der hohen Commission zu erinnern; eine Adresse ward entworsen und anzgenommen, in der man dem König ohne Umschweise sagte, er sei salsch unterrichtet, wenn er meine, in geistlichen Dingen von Pönolgesehen dispensiren zu können: die Krone habe nie ein solches Recht ausgesübt: es laufe dem Begriffe der legise lativen Gewalt entgegen; man bat ihn, eine genügendere Antwort zu geben.

Der König hielt für gut, da die Meinungsverschiedens beit eine constitutionelle Frage betraf, das Oberhaus, das er damals fast täglich besuchte, zu Rathe zu ziehen; denn in einer so wichtigen Sache sei er nicht gemeint, ohne die Lords vorzuschreiten. Diese nahmen dies sehr gut auf; als es aber zur Entscheidung kommen sollte, gingen sie doch auf die Rechtsfrage nicht ein: sie sprachen dem König nur darwüber ihre Beistimmung aus, daß er die Sache auf parlamentarischem Wege zur Entscheidung bringen wolle. Eine Unterstühung fand der König an dem Oberhause nicht.

Neben diesen vornehmsten Streitfragen waren auch noch andere zur Sprache gekommen, chenfalls von großer Bedeustung. Der Kanzler hatte mährend des Recesses neue Wahlen angeordnet und dabei einige erklärte Anhänger der Prärogative durchzusehen gewußt: sie wurden von dem Unterhause, das die Besugniß des Kanzlers zu neuen Wahlausschreiben läugenete, sämmtlich zurückgewiesen. Der Kanzler sah sich überdies

mit einer Anklage bedroht, weil er jenen Indult, welcher ungesetzlich sei, mit dem großen Siegel versehen hatte.

Bei ber Stellung ber Parteien, ber antiparlamentarischen Galtung ber Minister, ber tiefen Entrüstung, welche bas Berschren des Hofes beim Ansbruch des letten Krieges in dem Parlament erweckt hatte, hätte man dies erwarten sollen. Der König war bennoch tief betrossen. In vertrauten Kreisen ließ er verlauten: sollte er nachgeben, wie einst sein Bater, so würde ihm dessen Schickseln: nachgeben alse könne er nicht; dann aber sei er genothigt, das Parlament aufzulösen, was ihm zunächst die Fortsetzung des Krieges unmöglich machen werde.

Ernstlicher als jemals wurde die Ausschung bes Parlaments in Erwägung gezogen. Shaftesbury, welcher sich von demselben bedroht fühlte, und Clifford, in seinem antikatholisschen Smpulse, waren dafür; von Buckingham behauptete man, er habe sich anheischig gemacht, das Unternehmen durchzusühren, an welchem einst Carl I. gescheitert war, die wisderstrebenden Mitglieder aus beiden Häusern wegzusühren, und zugleich die Stadt durch herbeigezogene Truppen in Zaum zu halten.<sup>2</sup> Eben für einen solchen Moment hatte Lauderdale die Hülse der Schotten vorbereitet; er rieth, Newcastle von ihnen besehen zu lassen: was für Carl I. verderblich geworden war, die Einwirfung der Schotten, würde dann Carl II. eben so sehr zu Statten gekommen sein. Allein hatte sich nicht auch

<sup>1</sup> Marquis de Freeno ergahlt von Conversationen, in benen ihm bie Meinung auch von andern Zeugen der alten Greigniffe ausgesproden murbe, wie er selbst fagte, bag bie Lage febr abnlich fei.

<sup>2</sup> Burnet fagt: Sir Ellis Loighton assured mo; wenn es aber gewiß ift, baß Leighton bas gefagt hat, und ich bente, man kann baran nicht zweifeln, so ist es nicht leichthin zu verwerfen.

Carl I. mit abnlichen hoffnungen getragen und war bennoch zu Grunde gegangen? Unaufhörlich ichwebte ber Schatten bes Baters über bem Sobn, ber zu beiben Seiten seines Beges Abgrunde fab. Und von ben Ministern marnte ihn wenigftens einer, und zwar ber umfichtigste, Graf Arlington, unter ben damaligen Umftanden vor der Auflösung, für die er sonft felbst gewesen mar. Denn er murbe fich baburd ben unausloidlichen haß bes Bolles zuziehen: bas Parlament murbe angebetet werben. Schon genug, daß bas Parlament Subfibien verspreche; es habe fo Unrecht nicht, wenn es behaupte. daß die Indulgenzacte nicht als gesetlich gelten konne. Ihm lag alles an ber Fortsepung bes Krieges: von beffen Ausgang es abhange, ob ber Ronig nicht burch ein fpateres Parlament fich bas wieber bewilligen laffen tonne, mas bas jegige ibm abpresse. Larl II. schwantte. Er besorgte auf ber einen Seite, daß bas Parlament weiter ichreiten, feine Autorität principiell angreifen, seine Minister in Anklagestand verfegen wurde: auf ber andern fürchtete er, die Subfibien, und indem er alsbann Frieden schließen muffe, auch ben Rudhalt bes frangofiiden Bundniffes zu verlieren.

So stand es, als ihm der französische Gesandte ein Schreiben dieses seines Berbündeten überreichte, worin ihm derselbe den Rath gab, sich den Forderungen des Parlaments einstweilen zu fügen. Ich sinde nicht, daß ihn Arlington dazu aufgefordert habe, aber sein vornehmstes Argument wird von Ludwig XIV. wiederholt. Dieser Fürst bemerkt, wenn Carl II. dem Andringen seines Parlaments in der Religions-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pour casser ce parlement et convoquer un autre et reparer ce, que celuy cy se prevalant des conjunctures et tems aura extorqué du roi. Colbert Croiffi, 9. Marg.

sache zunächst nachgebe, so werde es ihm möglich, den Krieg auszuführen: sei dies geschehen, so könne er auf seine früsheren Entwürfe, des Erfolges sicher, zurücksommen: er, der König von Frankreich, sei dann bereit, ihn, nicht nach dem Wortlaut der Verträge mit etwa 6000 Mann, sondern mit 12, mit 15,000 Mann, ja mit seiner ganzen Macht in seinen Entwürsen zu unterstügen, und seine Autorität zu besestigen.

Wohl hatte auch Carl II. noch ein Gefühl für die Unabhängigkeit feiner Krone; von frangöfischem Beiftand in ben inneren Angelegenheiten borte er fonft fehr ungern fprechen: nur mit Borficht brudte fich ber Befandte barüber aus; aber babin war es ichon gefommen, bag er bem Parlament gegenüber ein noch reigbareres Selbstgefühl hatte; wenn er bemfelben nadgab, fo fonnte er ce nur mit bem gebeimen Borbehalt thun, dermaleinft feine Autorität dennoch berzuftellen. Er mochte entschloffen fein, fich ber frangofischen Gulfe nur im äußersten Falle zu bedienen: aber er wies fie nicht von fich. Er antwortete bem Gefandten, ber gute Rath feines Rönigs habe bei ihm mehr Gewicht, als was feine getreuc= ften Minister ihm sagen konnten: er nehme benselben ohne Weiteres au; er war glücklich, daß ihm noch eine Ausfunft bargeboten wurde. Um andern Morgen ließ er bie Commons in das Oberhaus bescheiben. Die Rrone auf bem Saupte, im foniglichen Drnat auf feinem Thron figend, erflärte er, mas er in Bezug auf die Strafgefete ausgefproden, folle feine weiteren Folgen haben, und niemals zu einer Eremplification bienen; er drang zugleich auf die Forderung seiner Subsidienbill. Der Rangler fügte bingu, noch am vorigen Abend habe der König die Declaration in feiner und anderer Mitglieder bes geheimen Rathes Gegenwart vernichten

lassen, so daß sie nie Folge haben ober zum Beispiel angeführt werden könne. Und diese Erklärung nun befriedigke die Commons; die Männer der Opposition bemerkten, wenn sich in den früheren Antworten eine falsche Zuthat gezeigt habe, so sei die jesige so voll wie möglich, und verdiene ebenfalls so vollen Dank wie möglich. Man hatte in der Stadt bereits Gewaltsamkeiten, den Ausbruch neuer Unruhen gefürchtet: die Nachricht von der Nachgiebigkeit des Königs erfüllte alles mit Genugthuung; man hat Freudenseuer dafür abgebrannt.

Daß damit die Frage über die kirchliche Autorität und das Dispensationsrecht entschieden worden wäre, hat wohl Niemand gemeint: am wenigsten der König selbst: er leistete darauf Berzicht, seine Erklärung auszuführen, oder auch sein Recht dazu ausdrücklich zu behaupten; aber darum gab er es nicht auf; stillschweigend behielt er sich vor, es in Zukunft, bei besserer Gelegenheit zur Aussührung zu bringen.

Gerade in diesen englischen Geschichten nimmt man häusig wahr, daß die Intentionen der einen Partei, wenngleich noch verborgen gehalten, in der andern entgegengesete Absichten hervorrusen. Dem König gegenüber faßte das Unterhaus Beschlüsse, welche dazu dienen sollten, Einwirkungen dieser Art auf immer zu verhindern. Indem es die Bill über die Indulgenz selbst in die Hand nahm, versolgte es den Zweck, wie Nicholas Carew sich ausdrückt, die protestantische Kirche so start zu machen, daß sie nicht etwa einmal eine Toleranz von der katholischen bedürse. Man beklagte sich, daß die Gnade des Königs von den Katholisen mißbraucht werde; wo man gehe und stehe, sinde man sie in Bewegung; kein Geset

<sup>&#</sup>x27; Henry Herbert: Grey's Debates II, 35.

werde gegen sie in Aussührung gebracht; man sehe sie in den höchsten Stellen in Civil und besonders Militär. Man richtete eine Petition an den König, in welcher er aufs neue um Entfernung der römisch-katholischen Priester und besonders der Tesuiten ersucht ward. Indem man dergestalt die Katholisen von der Indulgenz ausschloß, nahm man doch Bedacht, die protestantischen Dissenters wenn nicht in die Kirche, doch in den mit der Kirche verbundenen Staat auszunehmen.

Das Erfte murbe taum in ernftliche Ermagung gezogen. Denn bie Rirche bedurfe ber Ceremonien; an ber einmal feftgesetzten Ordnung ber Rirche laffe fich nichts andern: Die Presbyterianer aber wurden fich berfelben nicht unterwerfen; die Doctrin der Kirche allein anzunehmen, reiche nicht bin. Die eifrigen Diffentere felbst forberten bies nicht. vornehmfter Repräsentant in bem Parlament mar Alberman Love von Condon; er erklarte es für eine Unbescheidenheit, wenn es in seiner Partei Leute gabe, welche firchliche Memter in Unipruch nahmen : felbst von ber Bablung ber Bebnten oder ihres Beitrags für die Armen der Gemeinden erledigt zu werden, sei nicht ihr Berlangen. Das mar, wie wir berührten, die Anficht eines großen Theils ber Diffenters: ihren Wünschen entsprach eine Indulgenz im parlamentarischen Wege; wogegen sie sich fügten in ihre Ausschließung von der Rirche. Das Unterhaus ging barauf ein. Nach langer Debatte beichloß es, alle Die, welche, wenn auch abweichend in Bezug auf die Verfassung, sich zu ber Doctrin ber englischen

¹ He has no kindness for them them that desire so immodest 2 thing as perferment in the church. Grey's Debates II, 40. Noch is ben Debatten bes Jahres 1703 legte Burnet großes Gewicht auf dieser Borgang.

Kirche bekennen, und ben Eib ber Treue und des Supremats schwören würden, der ihnen durch die früheren Parlaments-beschlüsse auferlegten Strafgesetze zu erledigen. Man wandte ein, daß das Parlament doch nicht die von ihm selbst gegebenen Gesetze widerrufen sollte; die Antwort war: die Lage der Dinge sei verändert, man musse der Gefahr vorbeugen, von dem Katholicismus verschlungen zu werden, oder, wie Billiam Coventry sagte, der überhaupt hierbei maßgebenden Einfluß ausgeübt hat, sich gegen Papsithum und Politit zur Wehr seben.

Dabei trat die Frage ein, ob es nicht für die Kirche nothwendig sein werde, die Dissenters wenigstens von dem Parlament auszuschließen. Manche Stimme erklärte sich mit Lebhaftigkeit dafür; denn indem man den Abweichenden Freiheiten
gebe, dürse man nicht zugleich die Regierung in Berwirrung
bringen: es würde nicht gut sein, sie an der legislativen Macht
Theil nehmen zu lassen und ihnen dadurch Autorität über die
von ihnen verhaßte Kirche selbst in die Hand zu geben. Allein
die Meinung der Meisten war dagegen: denn diese Ausschliehung würde sie zu Feinden der Kirche machen, welche vielmehr Freunde brauche. William Coventry bemerkte, man
müsse sich hüten, gute Protestanten aus dem Parlament entfernt zu halten, während Katholiken, die sich entschlössen,
das Abendmahl nach englischem Ritus zu nehmen, barin einbringen dürsten.

Die Beforgniß, welche Coventry aussprach, und ber in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Debatte vom 11. Mar; if Papists will take the oaths and abandon their principles, making nothing of the sacraments: shall not Protestants sit here on the same terms. Groy's Debates II, 94. In der Parlamentegeschichte sehlt die Debatte.

der allgemeinen Stimmung vorherrschende Bunsch, die Katholiken unbedingt von dem Parlament auszuschließen, führte zu der denkwürdigsten Festsehung dieser Art, die jemals vorgekommen ist: man beschloß, nicht allein die Handlung, sondern in Verbindung mit derselben das Bekenntniß einer transscendentalen Lehre zur Bedingung der Theilnahme an der legissativen Autorität im Reiche zu stempeln.

Am 12./22. März lag die von ben Lords bereits genehmigte Bill gegen die Zunahme des Papismus zur dritten Lefung vor, ale ein übrigens wenig bervorragendes Mitglied, bes Namens Harwood, darauf antrug, ihr noch das Proviso einzuschalten, daß in Butunft Riemand zu einem Amt ober einer öffentlichen Thatigkeit gelangen burfe, ber nicht bas Dogma von der Transsubstantiation abichwore, und die Lehre bekenne, daß in dem Sacrament nur die Substanz von Bred und Wein bleibe.1 Bielen widerftrebte der icholaftisch=firch= liche Gid überhaupt: andere erklarten es für unnut, Die Theilnahme am Parlament baran zu knupfen; benn ber Ratholit, der ben Suprematseid leifte, werde auch babin gebracht werden können, der Transsubstantiation abzusagen. 28. Coventry versette, er habe fich barüber unterrichtet; von Gibesleiftungen, wie ber bes Supremats, tonne ber Papft dispenfiren, weil fie durch papftliche Bullen verboten feien: aber die Lehre von der Transsubstantiation gehöre zu den GlaubenBarkifeln, von denen konne der Papft nicht absolvi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Dering lautet der Borschlag: that all persons, that were to have any office or employement, should abjure the doctrine of transsubstantiation and swear that in the sacrament after consecration there is merely the substance of bread and wine. Die Debatte bezieht sich auf diese Worte, die auch bei Grey II, 97 vermist werden.

ren. Man hat noch an den Worten geändert, namentlich das "nur" zu streichen, weil das die Lutheraner beleidigen könne, und die Verpflicklung des Schwures in die der Unterschrift verwandelt; aber Einwendungen in der Sache kamen nicht auf; denn man suchte nun einmal eine Unterscheidung der Katholiken von den Protestanten; eine andere, von der nicht dispensirt werden könne, ließ sich nicht sinden. Trog dem, daß das Proviso durch Verbesserungsvorschläge zu Stande gekommen war, in welchem Falle es sonst nicht sogleich eingetragen zu werden pflegte, that man das doch dieses Mal. Das Proviso ward an der Parlamentstafel der Acte hinzugesügt: so ging sie am folgenden Tage an die Lords zurück."

Auch bei den Lords waltete die Antipathie gegen den Papismus vor; man machte einige Verbesserungsvorschläge, die aber die Hauptsache nicht betrafen.

Noch einmal flammte hierüber das katholische und aristokratische Gefühl des feurigen Elissord auf. Er kam in die Sigung der Lords keineswegs mit der Absicht, das Wort zu ergreifen: aber die Anmaßung der Gemeinen, ein kirchlisches Dogma in ihre Verathung zu ziehen, für den Glauben eine maßgebende Formel aufzustellen, riß ihn unwiderstehlich fort, dem entgegenzutreten; er bezeichnete die Bill mit dem Wort eines lateinischen Dichters als ein entsepliches Ungebeuer; — er fügte hinzu, wenn man ihr Folge leiste, so werde

Die Kassung würde von Thomas Meres stammen. Th. M. tendered an amendment to the proviso, where instead of swearing was put in: should declare (subscribe), and the word meerly was lest out;

— so daß Harwood und Meres die Urheber der Testacte sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An act for preventing dangers, which may happen by papist recusents, welchen Litel fie nun erst empfing.

alles zweifelhaft: auch bas Recht ber Corbs, im Parlament zu sigen, der Bestand der anglicanischen Kirche, über ben sie sich herausnehmen wurden Gesetze zu geben.

In dem Unterhause brachte die Nachricht von diesen Aeußerungen eine aufregende Rückwirkung hervor. Obgleich es nicht ganz in der Ordnung war noch der Rücksicht entsprach, die das Herkommen gebot, nahm es doch Notiz davon; man meinte, daß man noch die Beschwerden zusammenzuftellen habe; das alte Wort verlautete: die größte Beschwerde seien die schlechten Rathgeber des Königs, die Urheber aller dieser Verwirrungen.

Aber trot ber Rede Cliffords gaben bie Lords in allen streitigen Puntten nach; die Königin, deren Haushalt sie von dem Gesetz auszunehmen suchten, weil ihr Recht auf einem Staatsvertrag beruhe, begnügte sich damit, daß dieselbe in der neuen Acte nicht namentlich genannt wurde.

Indes war auch die Subsidienbill in das lette Stadium gerückt; indem der König sie annahm, bestätigte er zugleich die neue Religionsbill, die man die Testacte nannte.

Nicht von allen Katholiken ist sie verdammt worden. Denn sie enthalte doch kein Verbot ihres Privatgottesdienstes; man versolge sie nicht; man schließe sie nur von den öffentlichen Aemtern und den Begünstigungen des Kürsten aus, was nach der Natur der menschichen Gesellschaft geschehen dürfe; die größere Partei suche es nun einmal von jeher einer entgegengeseten kleineren unmöglich zu machen, mächtiger, ihr vielleicht allzumächtig zu werden: wer könne leugnen, daß sie dazu guten Grund habe?

Und nun ware noch übrig gewesen, zugleich auf der anbern Seite die hochkirche und die protestantischen Diffenters zu vereinigen. Man hat diese Absicht nicht aus den Augen verloren: eine Bill dazu ward bei den Commons durchgeführt; aber sie fand auch jest und zwar, wie man wenigstens bei Hofe saste, gegen ein früher gegebenes Bersprechen, bei den Bischöfen Widerspruch: von den Lords kam sie mit einer Anzahl von Verbesserungsvorschlägen zurück, welche das Untershaus nicht geneigt war anzunehmen. Noch am 29. März wurde eine Conferenz zwischen den beiderseitigten Bevollmächtigten gehalten, der König, der sich bereits im Oberhause befand, wartete die sie beendigt war; aber sie führte zu keisnem Resultat; um sieben Uhr des Abends schloß er die Sipung.

Auch ohnebies ist ber Erfolg berselben überaus umsfassend und durchgreifend. Der Sinn des Königs ging von jeher dahin, Ratholiken und Anglicaner zu vereinigen und sie ben Presbyterianern entgegenzuschen. Das Ergebniß ber Sipungen von 1672/73 war, daß Anglicaner und Presbytesrianer wenngleich nicht vereinigt, aber doch einander um vieles näher getreten, die Katholiken von dem Staate so gut wie ausgeschlossen waren.

Dahin führte das Unternehmen, den Katholicismus in England wiederherzustellen. Betrachten wir nun, welche Folgen der zur Förderung dieses Vorhabens in Gemeinschaft mit Frankreich gegen Holland unternommene Krieg nach sich zog.

¹ Journal of Lords XII, 584. Das ist de Behauptung Colberts: Les protestans (Anglicaner) qui avoient tout promis aux sectaires, pour en être secourus dans leur commune poursuite contre les catholiques ayant obtenu ce qu'ils desiroient, ont formé tant d'obstacles et de difficultés au dit acte de comprehension, qu'il n'a pas été possible aux presbyteriens de les surmonter. (10. April 1673.)

## Behntes Kapitel.

## Friebe mit Bollanb.

Die Bewilligungen bes Parlaments machten es möglich, ben Krieg gegen Solland im Sommer noch einmal aufzusnehmen; aber seine übrigen Bestimmungen bewirkten boch, baß die Kriegführung einen hemmenden Ginfluß erfuhr.

Da die Testacte bem Bergog von Vort nicht gestattete, feine Abmiralewurde zu verwalten, fo marb ber Oberbefehl über die Flotte dem Prinzen Rupert übertragen, ausdrücklich beshalb, weil er ein eifriger Protestant mar, fur welches Befenntniß seine Familie so viel gelitten habe; er gelangte das mit in eine große und glanzende Stellung, wie er fie immer gewünscht hatte, an bie Spige ber großen Geschwaber von Franfreich und England, welche anderthalbbundert Segel gablten. Aber noch mar die entgegengesette Partei in dem Rathe bes Rönigs fehr mächtig; Die Bollmachten, welche dem Prinzen ertheilt murben, maren beschränft; er befam g. B. nicht das Recht, einen einzigen Offizier zu ernennen; und nicht mit Ginem Mal war bie gewohnte Autoritat bes Bergogs aufgelöft. Die Bemannung fand an ben Freibriefen, welche fich bie Batermen verschafft hatten, Schwierigfeit: alle Borbereitungen gingen langfam von Statten und erwiesen fic unzureichenb.

In der Republik Solland bagegen war der Biderftmit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exact relation: his tried constancy to and zeal for the reformed protestant religion.

ber beiben Parteien biesmal nicht bemerkbar; der vielgewandte Ruyter, welcher ber einen, und der herzhafte Tromp, welcher ber andern angehörte, wirkten auf das beste zusammen: die Motive der Religion und der Baterlandsliebe, der Ehre und des Bortheils belebten alles Bolk. In den Berichten lies't man, wie die Schiffsmannschaften im Angesicht des Feindes ihre Betstunden hielten, worauf ein jeder Matrose und Solzdat sein Glas Branntwein nahm; guten Muthes stellten sie sich dann in Bereitschaft, den Angriss, der ihnen bevorstand, zu erwarten und zurückzuweisen.

So geschah es am 28. Mai 1673 a. St. einige Seemeilen Ostsüdost von Westkappel: ein aus den verschiedenen Divisionen der englisch-französischen Flotte zusammengesetzes Geschwader machte der hiefür ungünstigen Veschaffenheit der dortigen Gewässer zum Trop einen Angriff auf die holländische Flotte, in der Hoffnung, die Sache mit diesem Ginen Schlage zu beendigen. Nach einem langen, erbitterten Kampf, in welchem die Fahrzeuge beider Theile Nachtheile erlitten, man weiß nicht welche die größeren, sahen sich die Verdündeten genöthigt, abzustehen. Nach zwei ferneren minder scharfen Begegnungen fand es Prinz Rupert rathsam, sich zur Ausbesserung seiner Schiffe nach der englischen Küste zurückzubegeben.

Bu Land gelang es damals den Franzosen Mastricht einzunehmen, welcher Plat als der Schlüssel zu beiden Niederlanden, den katholischen und den vereinigten, betrachtet wurde. Der König von England war fern davon, hierüber Eifersucht zu fühlen: er ließ um so eifriger Hand anlegen, um die Schiffe

<sup>1</sup> Ertract aus bem Tagregifter, geführt auf bem goldnen Lowen: bei Baffenier II, App. Nr. 5.

wieber in Stand zu feten: in ber hoffnung, wenn er nun auch feinerseits einen gludlichen Erfolg erfechte, die hollander zu einem Frieden zu bringen, der zu seiner Genugthnung gereiche.

Auch auf bem Congres von Coln, ber bamals zur Berftellung des allgemeinen Friedens versammelt worben. bielt er an der Forberung jener Abtretungen feft. Selbft die Schweden, welche die Bermittelung übernommen batten, perwarfen fie: benn wenn einft England bagegen remonstrirt batte, daß Schweden auf beiben Seiten des Sundes Befigungen habe, wie viel unftatthafter sei es doch, daß England jest an der hollandischen Rufte feste Plate in Anspruch nehme: es wurde für alle norbischen Machte bie nachtheiligften Folgen haben.1 Und wozu, fügten bie Sollander bingu, verlange Carl II. Sicherheitspläte: folche follte man vielmehr ihnen zugefteben, die jest von bem Ronig zum britten Male ungerechterweise angegriffen worden. Carl II. beharrte bennoch auf seiner Forderung: und zwar, wie wir wissen, nicht allein wegen ber großen Stellung, die ihm jene Erwerbungen verschafft hatten: hauptfachlich bem Parlament gegenüber bielt er es für nothwendig; benn seine Regierung murbe in eine unhaltbare Lage fommen, wenn fie nicht neben ben Frangosen auch ihrerseits einen namhaften Bortheil erwerbe. Er fagte, er muniche an bem frangofischen Bunbnig feftauhalten, weil das für die konigliche Autorität am guträglichften fei; aber wenn Frankreich allen Gewinn allein bavon truge. murbe es unmöglich fein. Die Schweben fchlugen bamals

<sup>2</sup> s'il n'avoit aucune place pour son partage.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colbert, 3. Juli: les mediateurs la croient de dangereuse consequence pour le roi leur maître et pour toutes les puissances du Nod.

einen Stillstand vor, und ließen sogar Drohungen verlauten, für den Fall, daß man ihn zurückweise; aber in England machte das keinen Eindruck. Carl II. faßte vielmehr sogar noch einmal den Plan einer Juvasion in Holland.

Die Abficht war, die Landmacht, die man beisammen batte und eifrig vermehrte, entweder zugleich mit der Rriegsflotte, oder sobald als dieselbe einen namhaften Vortheil erfochten haben werde, nach den hollandischen Ruften überzusepen und eine gandung baselbst auszuführen; 1 — auf biese Beife werbe Die Republit gur Unnahme der ihr vorgelegten Friedensbebingungen genothigt werden.2 Zuerst war ber Bergog von Vork zu diesem Unternehmen bestimmt, dann war von Budingham die Rede gewesen, der es auf das dringenoste munschte; endlich hatte man sich entschlossen, den französischen General Schomberg, einen Protestanten, der durch seine Kriegführung in Portugal zu einen großen Namen gelangt war, vornehm= lich zu diesem 3weck in Dienst zu nehmen; denn man beburfe eines Mannes, der es verstehe, die Truppen mit bem Beift und ber Ordnung bes Rrieges zu befeelen. 12,000 Mann waren zu Yarmouth vereinigt, und warteten bes günstigen Moments, in welchem sie übergesett werden fonnten: fo wie das geschehen fei, follte Schomberg fie allein commandiren.

Beffer mit allem Nothwendigen versehen und auch mit umfassenden Bollmachten ausgerüftet, erschien Pring Rupert

¹ Colbert, 25. Mai: Aussitot que la flotte aura obtenu quelque avantage considerable sur les ennemis, le Duc de York s'embarquera avec toutes les troupes, — qui sont propres pour une descente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de forcer les Hollandais par une vigoureuse descente à conner à la France et à l'Angleterre la juste satisfaction, qu'ils pretendent. (27. Su(i.)

noch im Juli aufs neue in See; der König, bessen Plane und Ideen sich in dieser Unternehmung concentrirten, hatte ihn eine Strecke Weges begleitet. Er vereinigte sich abermals mit den Franzosen unter dem Viceadmiral Jean d'Estrecs. Auf beiden Seiten war alles voll Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Jedermann fühlte, daß der Woment eine große Entscheidung in sich schloß.

Am 11./21. August des Morgens trafen die englischen und frangösischen Geschwader am Terel auf die hollandische Flotte, die ihnen mit gunftigem Wind tampfbegierig entgegentam. Edward Spragge, ber unter ben englischen Seeleuten faft den größten Ruf genoß, und damals das blaue Geschwader führte, hielt gegen ben Willen bes Prinzen inne, als er Tromp auf fich berankommen fah, den er, wie man fagt, dem Ronig als Gefangenen einzubringen versprochen hatte. Die beiden Admiralichiffe legten fich einander an die Seite und beschoffen fich fieben Stunden lang, ohne ein Segel zu rühren.' In den langen Kriegen war man auch in Holland zu vollem Gebrauch bes Geschützes gelangt; Tromp rühmt seine Leute, daß fie drei Mal geschoffen, ebe die Englander einmal; zuerst ward bas englifche Schiff unbrauchbar; ber große Mastbaum fturzte über Bord; als Spragge in die Schaluppe trat, um ein anderes Schiff zu besteigen, murde auch biefe von einem Ranonenschuß getroffen; Spragge tam um, wie Montague-Sandwich. Un diesen Rampf des blauen Geschwaders mit Tromp fnupfte fich allmählig die ganze Schlacht; ber Prinz nahm von ber einen, Runter von ber anbern Seite baran Theil; gegen Abend meinte ber Pring im Bortheil zu fein und einen ent-

<sup>1</sup> Schreiben bes Capitains Tobias und bes Abmirals Lieut. Cornelius Tromp bei Baltenier V, 100.

schlichen Schlag führen zu können, wenn er von dem französischen Geschwader, das sich indeß bei Seite gehalten hatte, unterstützt würde; aber vergebens waren seine Signale zum Angriff; d'Estrees war zu keiner Theilnahme an demselben zu bewegen. Bei Sonnenuntergang sahen sich die Engländer genöthigt den Kampf abzubrechen, um ihre beschädigten Schiffe nach Hause zu führen.

Dhne als eine Niederlage angesehen werden zu können, war diese Seeschlacht boch für Carl II. entscheidend. Denn die Ausführung jenes Landungsplanes, auf die ihm für seine änßere und innere Politik so viel ankam, war nun nicht mehr möglich; aber überdies: das Verhalten des französischen Vicezadmirals in der Schlacht hatte die Engländer mit Indignation erfüllt, und machte die Fortdauer der Allianz mit Frankereich, welche den Ecktein der damaligen Politik bilbete, überaus zweiselhaft.

Das Berfahren des Grafen d'Eftrees ift nicht allein von den Engländern, sondern von seinen eigenen Offizieren gestadelt worden. In einem Schreiben des Marquis de Martel heißt es, er habe die Nation entehrt und den Engländern alles mögliche lebel zugefügt. In einer späteren Zusammenstellung geheimer Informationen wird dies bestätigt: man giebt ihm zwar keine Feigheit Schuld, aber Eigenwillen; das Schlimmste aber war: die Engländer setzen voraus, er habe dabei nach den geheimen Instructionen des Königs gehandelt. Und das liegt ja am Tage, daß Frankreich die Aufstellung Englands auf dem Continent nicht gern sehen konnte: noch auch den Ruin der holländischen Marine; denn dann würde

<sup>1</sup> Relation des Pringen mit den Anmerkungen von d'Eftrees bei Sue: Histoire de la marine III, 37.

bie maritime Alleinherrschaft von England, welche Riemand weniger wünschte, als Ludwig XIV., in Aussicht getreten sein. Und fast sollte es scheinen, als hätte d'Estrees hier- über eine Beisung des Königs gehabt. Benigstens hat er nach der Schlacht zur Entschuldigung den Offizieren gesagt, der König von Frankreich wolle nicht, daß man seine Flotte in Gefahr bringe, und zu verstehen gegeben, er mißtraue den Engländern.

So ist in ben Augenblicken ber Entscheibung, mitten in ber Schlacht, die alte Natureifersucht zwischen England und Frankreich eingetreten, um den Bund zu zersprengen, welchen sie zum Ruin von Holland geschlossen hatten.

Es verlohnt nicht der Mühe, das hinundwiderreden, die Entschuldigungen, Anklagen und Ausflüchte, die nun gewechselt wurden, zu begleiten: die Frage wäre nur, was König Carl II. und was die englische Nation zu der Sache sagten. Der König scheint den Entschuldigungen Glauben geschenkt zu haben, wenn man aus seinen Aeußerungen seine Gedanken abnehmen kann. Er war zu enge an das französische Bündniß gekettet, um es wegen einer doch immer zweifelhaften Versäumniß brechen zu wollen: da sich eben damals Spanien mit Holland verbündete, so wäre er selbst geneigt gewesen, mit Frankreich auch gegen Spanien gemeinschaftliche Sache zu machen. Aber am Hose und im Lande war nur Eine Stimme der Entrüstung gegen Frankreich.

¹ Memoire pour servir à l'information secréte, bet Sue, III, 65. Mr. le Viceadmiral a donné à entendre après le combat et surtout à Mr. de Gramcey, que le roi ne vouloit pas, que l'on hazardat ses vaisseaux dans le peril et a meme fait connaître, que l'intention étoit, que l'on se messat des Anglais.

In den Subsidien, welche diese Macht zahle, sah man eine Schmach für England; man sei dafür an ihren Siegeswagen gekettet; Viccadmiral d'Estrees habe nur sehen wollen, gb die englische Flotte ihren Sold abverdiene; er habe der Schlacht beigewohnt, wie einem Zweikampf von Gladiatoren. Prinz Rupert bildete eine antifranzösische Vartei um sich her; seine Freunde trugen Sorge, in den abwesenden Mitgliedern des Varlaments die gleiche Gesinnung anzuregen, so gnt wie in den anwesenden.

Am 20. October trat das Parlament zu seiner eilften Seffion zusammen. Die Vermählung bes Herzogs von Vork mit einer modenesischen Prinzessin im fatholischen und französischen Interesse, die damale bekannt wurde, - wir werden ihrer später in ihrem Zusammenhange gedenken, - war recht geeignet, die protestantischen Gefühle und Besorgnisse aufzuregen; fie veranlaßte damals eine kurze Bertagung: die wirkliche Eröffnung erfolgte erft am 27. October durch eine Thronrede, in der die Aufmerksamkeit auf die außeren Angelegenheiten gerichtet ward. Der König beklagte sich über die verächtliche Art, mit ber feine Friedensvorschläge von ben Hollandern gurudgewiesen seien; er forderte Subsidien gur Fortsetzung dieses Rrieges; benn wie ber Rangler fagte, England wurde nicht mehr ein freies gand sein, wenn es sich die Berrichaft zur Gee rauben lasse: mit gerechter Gifersucht bemache es das Bachsthum ber benachbarten Seemachte.

Der König hatte eine Anzahl unerschütterlicher Unhanger; einige der bedeutenosten Mitglieder der Opposition meinte man durch persönliche Begünstigungen gewonnen zu haben, wie Robert Howard und Littleton, so auch Garroway; Arblington und der König versäumten nicht, noch mit einigen

Undern zu sprechen, und glaubten, fie zu überzeugen; ber Gof erwartete ben Ausgang ber parlamentarischen Debatten mit einer gewissen Hoffnung.

Aber gegen vorherrichende Stimmungen einer großen Bersammlung werden Einwirfungeversuche biefer Art niemals etwas ausrichten. Gleich die erfte vorläufige Berathung fiel gegen die Regierung aus. Früher mar es in Bezug bei Gubfidienbewilligungen öfter vorgetommen, daß die Sauptfrage, bas Db ober vielmehr Daß, entichieden murbe, bevor bas Saus in ein Committee beshalb überging; auch biesmal geichah der Antraa; doch wurde er abgelehnt, und zwar ausbrudlich beswegen, weil man zugleich die Beschwerben, vor allen die religiösen, erörtern wollte. In bem Committee ergriff bann William Coventry, bem man eigentlich nach bem Falle Clarendons bas Ministerium zugedacht hatte und ber nun an der Spipe der Opposition erschien, das Wort; er genoß das Unfeben eines in Angelegenheiten des Sandels und der Marine vollkommen fundigen Geschäftsmannes. würdig, wie er bie maritimen und religiösen Fragen mit ben politischen verfnüpfte, um bann die Alliang mit Frankreich gu befämpfen, die für beides verderblich fei, die Religion und den Sandel. "In früheren Beiten", fo ungefähr ließ er fic vernehmen, "war Spanien am ftrenaften in ber Religion, beutgutage ift es Franfreich; Spanien unterftust Solland, Franfreich hat in dem legten Kriege feine Capitulation mit einer Stadt schließen wollen, in der nicht für die Priefter gesorgt worden wäre: es wird dadurch mächtig unter den Ratholiken und in der frangösischen Zeitung lief't man, daß der papstliche Runtius den Auftrag hat, fich dem Fortidritt ber frangöfischen Waffen nicht zu widerfegen. Das ift aber nicht das Inter-

on England: es fann Rrieg führen mit Protestanten. gegen den Protestantismus. Und fälschlich behauptet bag die Hollander den Anwachs unseres Sandels verrn. Gie mogen in dem oftindischen Sandel einige Borbaben: an andern Stellen gewinnen wir ihnen feit ber gationsacte die Oberhand ab. In fernen barbarischen rn mag es uns etwas nugen, einen Safen zu erwerben, in Europa; ift es mahricheinlich, bag wir burch Rrieg Mgemeinen Sandel an uns bringen werben? Die Solr wetteifern mit uns durch Industrie, Sparsamkeit und ere Preise. Bon ihnen wird Niemand seine Zuflucht zu rehmen, bei unserer Entzweiung und unserer Beforgnif ber Burndführung bes Papftthums und felbft ber In-Wer nicht viel weiß, fürchtet um fo mehr: ein ber weiß nicht, wie es in euren Bergen ausfieht. Beum meine Meinung zu begründen, bag wir fein Gelb ligen follen. Es ift fonderbar, bag England und Solland einen Fürften auseinander gehalten werden, ber für beibe rlich ift. Wenn wir unserem Nationalintereffe allein n, konnen wir nach aller Wahrscheinlichkeit einen guten en erhalten. Darum muß fich jedoch bas Saus nicht Röglichfeit abschneiben, ben Ronig auch wieder zu untern; benn fo gang ift bem guten Willen ber Sollanber inen Frieden nicht zu vertrauen; wir werden beffen ficher wenn wir Gelb auf guten Grund zu bewilligen bereit So motivirte Billiam Coventry feinen Antrag, bag

Will. Coventry's Speech in Grey's debates II, 203; fie ift ba virecter Rebe, die den Leser wie den Autor ermuden wurde; dem it ist tein Wort hinzugefügt: man sieht die Bewegung des Geris.

bie Subsidien zu gahlen abgelehnt werden solle, es ware denn, daß die hartnäckigkeit der hollander — bei der Friedensvers handlung — dies nothwendig mache.

Und wörtlich so murbe nun von dem Hause beschlossen. Der Forderung religiöser Sicherung ward biese neue Bedingung hinzugefügt.

Man hat darin vom ersten Augenblick an einen weitansssehenden politischen Entwurf wahrzunehmen gemeint; denn durch eine bedingungsweise Bewilligung solle dem Hause das Urtheil über die Verhandlungen mit Holland, also über die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten überhaupt, eingeräumt werden. Ich sinde nicht, ob dies doctrinclle Absicht war. Aber nachdem die Ausübung der Prärogative das Land in eine so eminente Gesahr gebracht hatte, liegt es in der Natur der Sache, daß die Tendenz emporkam, sie wenigstens in dem vorliegenden Talle zu beschränken. Aus dem Mißzbrauch ging die Beschränkung hervor.

Aber auf den König wirkte auch dies doctrinelle Moment zurück: es erschien ihm für die Würde seiner Krone nothmendig, dem Parlament zu widerstehen. Und schon schrift das Unterhaus zu anderen, sehr widerwärtigen Beschlüssen sort. Es erklärte das Dasein einer stehenden Armee und selbst die Beibehaltung einiger Minister für eine Beschwerde. Sben das waren aber die Punkte, in denen der König am empfindlichsten war: zu förmlichem Beschluß hierüber wollte er es nicht kommen lassen. Indem eben der Name des verhaßtesten Ministers, des Schotten Lauderdale genannt wurd, es war erst der neunte Tag der Debatten, klopste der schwarze Stab an die Thüre, und die Vertagung der Session wurde ausgesprochen.

Ein Entschluß, zu dem kein Mitglied bes geheimen ihs noch Minister aus Besorgniß den Rath zu geben gezit haben würde; der französische Gesandte Colbert Croissy es übernommen, dem König die Nothwendigkeit davon vorellen. So weit war es gekommen, daß der französische andte gleichsam als englischer Minister handelnd eingriff; zeheim einverstanden mit den vornehmsten Räthen der me, aber darum weniger bedenklich als sie, weil er keine eantwortlichkeit zu fürchten brauchte.

Das Motiv war, daß sich auch ohne parlamentarische willigung die Mittel sinden mürden, eine Flotte in See halten, welche mit der französischen vereinigt, den Canal errschen, alle Anstrengungen der Hollander vereiteln und nöthigen könne, den Frieden auf gute Bedingungen einsehen.

Man rechnete babei auf die Prisen über die Hollander, che bereits eine sehr bedeutende Summe abgeworfen hatten man berechnete eine halbe Million Pfund — und den rag der regelmäßigen Einkünfte. Carl II. ließ durch 1918, den er in seinen unmittelbaren Dienst gezogen hatte, in Ueberschlag des für eine neue Rüstung zu künstigem mmer erforderlichen Auswandes und des noch verwendbaren Kommens entwersen. Die Differenz stieg bis 1,400,000 c. Colbert Croissy hielt dafür, die Summe sei absichtlich rtrieben, um die Verständigung zwischen beiden Kronen nöglich zu machen, und suchte den König zu überzeu-, daß eine bei weitem geringere genügen würde. Richt entlich der König, aber Arlington ging auf diese Bemer-

<sup>1</sup> Colbert, 13. Nov., ein ichon von Mignet II, 221 mitgetheiltes reiben.

fung ein: Colbert machte fich anheischig, wenn man sich mit einer mäßigen Summe begnügen wolle, in Frankreich alles zu thun, daß sie bewilligt würde und dafür zu wirken, nicht wie ein französischer Gesandter, sondern wie ein englischer Minister.

Was er aber auch sagen und versprechen mochte, von der Hoffnung, ohne Hulfe des Parlaments zu einem ehrenvollen Frieden gelangen zu können, mußte man doch abstehen
Man konnte nur daran denken, sich zu einer neuen Verhandlung besser in Stand zu seben.

Auf den Grund der Wahrnehmung, daß der König von eben Denen verlassen worden sei, auf die er besonders gerechnet habe, wurde beschlossen, ihnen ihre einträglichen Stellen zu entziehen. Es waren einige Mitglieder des Parlaments, wie Robert Howard, der ein Amt, mit welchem 5000 Pfd. Einkommen verbunden war, erhalten hatte, Littleton und Garroway; das größte Aussehen aber machte, daß dies Schicksal den Kanzler Grafen Shastesbury betras. Der König meinte, er sei von Spanien bestochen: nur so viel sindet sich, daß ihm durch Vermittelung des spanischen Gesandten eine auf Carolina bezügliche Begünstigung, Besteilung einiger Gesangenen, gewährt worden ist, von der man hoffte, daß sie ihn gewinnen werde. Ueberhaupt aber gatt er für unzuverlässig, verschlagen, hinterlistig. Der Herzog von

¹ Colbert, 7. Dec.: S'il me faisait connaître, que le roi son maître voulust bien se contenter d'une somme modique, je me chargerai 1 representer a s. M. plustot comme un ministre d'Angleterre que comme votre ambassadeur toutes les puissantes raisons, qui les forcent, de vous demander cette assistance.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marques de Fresno an den spanischen Staatsrath, 6. Dec. 1679; que se diese libertad a Juan Rivers su pariente y otros compeners.

Pork schrieb ben Wiberspruch, welchen seine Vermählung fand, ber Einwirkung bes Kanzlers zu. Allen Denen, die sich mit Entschiedenheit zu dem Herzog und dem französischen Bündniß hielten, erschien es wie eine Befreiung der Regiezrung, daß sie diesen Mann aus ihrer Mitte los werde. Der französische Gesandte nahm jedoch den Glückwunsch, den man ihm darüber machte, nicht an; er urtheilte, daß ein entlassener Minister, geschickt und boshaft wie dieser, in voller Freiheit, in einem Lande wie England sehr gefährlich werden könne.

Shaftesbury legte die Robe ab, die er als Kangler bes Reiches trug, schnallte feinen Cavalierdegen um und begab fich an die Borfe, wo alle Welt beisammen mar; der eben Gefürchtete und Berhafte ward mit um fo größerer Freude begrüßt. Ihm machte es keinen Scruvel, in dem= felben Augenblick, in welchem er fein Ministerium verließ, zur heftigften Opposition überzugeben. Bu feiner Entichulbigung mochte es gereichen, wenn es mahr ift, mas ber frangösische Gesandte angiebt, daß Shaftesbury von bem gebeimen Vertrag Runde erhalten habe; in den inneren Conflicten des Ministeriums habe ihm Arlington Nachricht davon gegeben, um ihn gegen Glifford zu gewinnen: von den beiben Ministern sei der Testeid deshalb gefordert worden, um Glifford zu entfernen, der ihn nicht schwören tonnte. Entbedung eines ihm verborgen gehaltenen Planes, ber allen seinen Ibeen entgegenlief, und zu dem er doch hatte mitwirken follen, murbe feine Entruftung allerdinge rechtfertigen: wenn gleich diefer Plan jest aufgegeben mar.

que se hizieron prisoneros en la playa de S. Catalina en la Florida, a donde aportaron llevando su remato a Virginia a una plantacion (Carolina), en que el y otros cavalleres deste reyno son interessados.

Die Entfernung Cliffords konnte schon als die Ratastrophe bes gangen auf die Burudführung des Ratholicismus gerichteten Sufteme betrachtet werben. Als er abreifte, fagte ibm Evelyn, er werbe hoffentlich in Rurgem in aller feiner Große zurückfehren. "Nein", antwortete Glifford, "ich werde bieje Stadt, diesen Sof niemals wieder feben." Die Borberfaaung seines Soroifons mochte ibm erfüllt zu fein icheinen. Nicht lange nachher ift er auf feinem ganbfit geftorben: man fagte, er habe fich felbst entleibt: eine tiefe Melancholie, die ihn ergriffen, habe zu biefem Ausgang geführt. Rein Zweifel, daß er es mit dem Ratholicismus ernftlich meinte; aber mit diesem Gefühl hatte sich sein Chrgeig, seine Lebensluft selbst verbunden. Das Leben mar ihm nichts mehr werth, ba ce weder einen perfonlichen noch einen idealen 3med fur ibn hatte. Evelon, bei dem man allein über ihn einige Ausfunft findet, glaubt eigentlich an ben Gelbstmorb.

Davon, daß an die Ausführung des katholisirenden Entwurfes nicht mehr gedacht werden könne, erklärte sich auch
Arlington, der noch vor einem Jahre die Erneuerung des
französischen Bundes darauf begründete, im Angesicht der allgemeinen protestantischen Aufregung überzeugt. Der König
sprach nicht mehr davon. Der französische Botschafter, von
dem sie nicht ausgegangen war, der ihr aber allen seinen Eifer gewidmet hatte, bat seinen König um Abberusung. Nicht als ob die geheimen Entwürfe wörtlich bekannt geworden wären; aber mit sicherem Instinct seste man die Intentionen voraus, welche dabei vorgewaltet hatten; in einer und
der andern Flugschrift las man Angaben, die der Wahrheit

<sup>1</sup> Diary II, 87. Für das Goroftop beruft er fich auf Shaftesbury und ben Wappentonig Edward Walter.

ziemlich nahe kamen. Colbert wurde von seinen Freunden im Parlament, zu benen auch der Poet Waller gehörte, verssichert, die allgemeine Meinung sei eben die, daß es bei der französischen Allianz auf eine Wiederherstellung des Papstthums abgeschen sei; es gebe nicht vier Mitglieder in der Bersammlung, denen nicht der Friede mit Holland als das einzige Mittel erscheine, den Protestantismus aufrechtzuhalten. Der Nachfolger Cliffords im Schapamt, Osborne, vermied es, dem französischen Gesandten den ihm gemachten Besuch zu erwidern. Unter diesen Umständen hielt Colbert für geboten, zurückzutreten; er sagte: "gleich als ob er vor Gott stehe", daß er seinem König in England keine Dienste mehr leisten könne. An seine Stelle empfahl er seinen Vorgänger Ruvigny, weil derselbe Protestant war.

Wenn noch etwas bei dem Parlament ausgerichtet und ein besonderer Friede mit Holland vermicden werden sollte, fo ichien es nur baburch möglich zu werben, bag man bie Allianz mit Frankreich ihrer religiösen und monarchischen Tendenz entfleidete. Ruvigny fam mit Geld versehen herüber, um einflugreiche Mitglieder durch Geschenke fur Frankreich gunftig zu ftimmen. Ueberdies fagte er ihnen, Ludwig XIV. jei weit entfernt von ber Absicht, auf eine Beranderung ber Regierungsweise in England hinzuwirken: er gebe Carl II. vielmehr den Rath, dem Parlament die Direction ber Berwendung der von ihm bewilligten Subsidien zu überlaffen. So fprach fich König Carl auch felbst aus, er erklärte sich bereit, die Geldverwendung dem Parlament zu überlaffen. In dem geheimen Rath geschah der Vorschlag, die Tractate mit Frankreich, von denen man nur den kannte, der von den religiösen Tendenzen nichts enthielt, dem Parlament vorzu-

٠.

legen. Arlington machte ihn aufmerkjam, bag bas einmal als ein für die Rechte der Krone fehr nachtheiliges Pracedens betrachtet werden burfte, aber Carl II. beichloß es bennoch. Denn immer auf ben nachsten 3med mit allen Mitteln bingnarbeiten, war seine Art und Beise. "Ich werbe", fagte er gu Ruvigny, "etwas von meinem Rechte aufopfern, um bie Alliang mit bem König zu behaupten." Um nur nicht gu einem Separatfrieden mit-Solland gebrangt zu werden, erließ er Proclamationen gegen die Ratholiken, im Sinne ber letten Beichluffe des Parlaments, fo fehr er in feinem Bergen bagegen mar. Und immer geneigt, bas, mas er munichte, vorauszusegen, meinte er ichon wieder eine Beranderung ber Stimmung zu Bunften ber frangofischen Allianz mabraunehmen und diese noch festhalten zu konnen. In Dieser Soff: nung mar es, wenn er bei der Biebereröffnung bes Varlamente am 7./17. Januar 1673/4 aufe neue Subfibien forberte, nicht sowohl um Rrieg zu führen, als um ben Frieden au Stande zu bringen: benn bagu gehore, bag man eine starke Haltung annehme. Der neue Lordkeeper, Kinch, folgte mit einer ausführlichen Erörterung über die Friedensunterhandlungen zu Coln, deren Mißlingen er dem bochfabrenden und beleidigenden Betragen der Sollander aufdrieb; ber Staatssecretar fam im Unfang ber Debatten auf Die Befahr gurud, in welcher fich ber Sanbel und bas Colonialwesen von England befinde, wenn die Marine nicht in einen Achtung gebietenden Stand gefett wurde.

Aber man erlebte sogleich in dem einen so wie in dem andern Hause, daß mit diesen Nachgiebigkeiten und Borstellungen nichts ausgerichtet war. Durch die unvorbereitete Prerogation waren sie in verstärkte Aufregung gegen die Rathgeber ber Krone gerathen. Im Unterhaufe ichloß man aus der von den Franzosen aufgestellten Friedensbedingung, nach welcher in den eroberten hollandischen Städten tatholische Rirchen errichtet werden follten, daß England boch zur Aufrichtung bes Ratholicismus helfen folle; man erklärte es für eine Gemiffensfache, nicht langer in einem folden Bunde gu verharren. Aber überdies: seit 40 Jahren habe man feine fo unverhohlenen Kundgebungen der Ratholiken in London erlebt, wie in diesem Augenblick; man muffe die Testacte noch erweitern, man muffe die Religion für ben Fall, bag ber Rönig ablebe, sicher stellen. Die dringende Lebhaftigkeit der Besorgniffe, die man aussprach, ift den Nachlebenben taum Wenn man Shaftesbury borte, fo maren in und um gendon ber Schaaren von Ratholiken bereit, gegen bas Parlament und beffen protestantische Bortampfer Gewalt zu gebrauchen. Bei ben mifveranugten Ratholiken, unter andern Lord Briftol, welchem die Nachfolger Clarendons eben fo widerwartig maren, wie diefer felbft, fand bas feinen Biber-Man dankte dem König für seine letten antipapisti= ichen Verfügungen, suchte ihn aber noch viel weiter fortzureißen. Die Lords forderten ihn auf, alle nicht hauslich angeseffenen Ratholiken auf gehn englische Meilen von Conbon zu verweifen, und mahrend der Sigung keinen ohne specielle Erlaubniß dahin tommen zu laffen. Die Commons fügten bingu, daß die Landmilig in Stand gehalten werbe, fich ge= gen jede tumultuarische Bewegung der Papisten ober auch anberer Migvergnügten auf ber Stelle zur Behr zuftellen, anderwarts vierundzwanzig Stunden, in London und Westminfter

<sup>1</sup> Reben von Birch, Clarges, Jones, 12. Januar. Grey's Debates II, 228.

eine Stunde nach geschehener Aufforderung; gleich als wäre durch die bisherigen Gonnivenzen und die nunmehrigen Repressionen die Gesammtheit der Katholisen in eine so große Aufregung gerathen, daß sie mit der Unterstüßung von Frankzeich und in Erwartung eines Thronsolgers von ihrem Glauzben zur Gewalt zu schreiten entschlossen und bereit sei. In den späteren Jahren Jacobs I. und in der Epoche Carls I. war die Agitation zugleich gegen Prälaten und Papismus gegangen; jest wandte sie sich, denn die ersten waren mit den Commons einverstanden, gegen die Papisten: sie war innershalb der anglicanischen Kirche, die aus ihrem Bunde mit dem Parlament auch nach dieser Richtung, wie früher nach der entgegengesesten, neue Lebenskräfte sog.

Im Angesicht einer schwankenden Regierung, die in sich selbst uneins war, erneuerte das Parlament seine Angrisse auf die Mitglieder derselben.

Das Unterhaus nahm mit der Anklage Lauderdale's gleichsam das Wort wieder auf, bei dem es durch seine Bertagung unterbrochen worden war. Es machte ihm sein Verfahren in Schottland, mit dem er England selber bedroht habe, zum Verbrechen, seinen Eiser für die Monarchie überhaupt, namentlich eine Aeußerung, die er im geheimen Rath gethan haben sollte, daß eine königliche Verordnung höher anzuschlagen sei, als ein parlamentarisches Geses. Auf diesen Grund ersuchte man den König, Lauderdale seiner Aemter zu berauben, ihn von dem hohen Rath auszuschließen und niemals mehr zu sehen. Buckingham und Arlington wurden wegen ihres Antheils an der innern und äußern Poslitik angeklagt. Sie erschienen beide in Person, um sich zu vertheibigen; man stellte förmlich Artikel auf, über die man

sie vernahm. Ihre Antworten schwanken zwischen Ausstucht und halbem Bekenntniß: vergeblich wäre, daraus die Wahrsheit kennen lernen zu wollen. Die Ankläger wußten zu wesnig Positives, um Fragen zu stellen, die zum Ziele hätten tressen können; die Angeklagten suchten nur immer sich unsbetheiligt darzustellen. Welch ein Zustand der Autorität aber ist es, wenn ihre Handhabung nach Maßgabe der Umstände als Berbrechen betrachtet wird! Ueber Buckingham erging derselbe Ausspruch wie über Lauderdale. Erkannte er doch selbst den Grundsap an, daß Niemand im Rath des Fürsten sipen sollte, von dem die Nation nicht eine gute Meinung habe. Arlington erlangte durch seine Freunde und die holsländische Partei eine Majorität zu seinen Gunsten. Eine Adresse über ihm schweben.

Wenn es bereits kaum mehr zweiselhaft war, ahlbnigliche Minister vom Parlament zur Berantwortung gezogen werben dürsten, so ward das nun vollends unwiderruslich sestgestellt; dieses Bersahren schloß ein Präcedens ein, welches dem constitutionellen Grundsas neue Stärke verlieh. Die Ansichten, welche Arlington und Buckingham gegen Clarendon behauptet hatten, wurden jest gegen sie selbst in Anwendung gebracht. So weit war es noch nicht gekommen, daß der König sofort nachgegeben hätte, aber er wies die Forderung doch auch nicht als unberechtigt zurück; er sagte, er werde sie in Betracht ziehen.

Mit der Demüthigung der minifteriellen Gewalt ging der Bersuch, ihre Ausübung zu beschränken, Sand in Sand.

<sup>1</sup> Ruvigun, 1. Februar, verfichert: bag man in einer Rebe, bie babei vortam, die Kundgebung bes toniglichen Willens gesehen, habe ihn gerettet.

Namentlich sollte der eingerissenen Praxis, nach welcher Angeklagte in Gefängnisse außerhalb Englands, nach Schottland oder den Colonien geführt werden konnten, ein Ende gemacht werden. Die Habeascorpusacte, welche als eine zweite Magna Charta gilt, ward in ihren Hauptpunkten begründet, und so nach dem Oberhause geschickt.

Bon nicht geringerer Bedeutung war, mit welchem Eifer man gegen die während des Krieges vermehrte Kriegesmacht anging. Manche nahmen sie in Schut; denn eine Beit könne eintreten, wo man ihrer gegen eine seindliche Landung bedürse; auch Benners Insurrection sei durch regelsmäßige Truppen gebrochen worden. Aber die Meisten erblickten doch in einem stehenden Heere ein gefährliches Wertzeug zum Umsturz der Religion und der Gesete. Denn die Truppen seien zum Gehorsam verpflichtet, wenn es auch einem Bruch der Gesehe gelte: man wolle nicht einen König an der Spițe von Truppen, sondern, wie man sich aussallend genug ausdrückte, an der Spițe der Gesete. Man forderte Carl II. auf, die Truppen zu entlassen, die er seit dem 1. Januar 1664 in Dienst genommen habe.

Diese Beschlüsse waren noch nicht Gesete, aber auch an sich hatten sie viel Gewicht: sie drückten eine vorwaltende Tendenz aus, mit der sich kein Abkommen treffen ließ. Beit entfernt, die hoffnung hegen zu dürsen, daß das Parlament auf die eine oder die andere Beise zur ferneren Theilnahme an dem holländischen Kriege herbeigezogen werden könne, mußte der König vielmehr alle Tage erwarten, seine Allianz mit Frankreich für eine Nationalbeschwerde erklärt zu seben.

Eben das aber war der vornehmste Gegenstand, den man von beiden Seiten immer im Auge behielt. Die Sache ver-

hielt sich damals folgendermaßen. Nach langem Zögern hatte sich Spanien entschlossen, mit Holland gemeinschaftliche Sache zu machen: wozu vor allem die Eroberung von Mastricht, welche beide gleich gefährdete, beigetragen hat. Der Absichluß dieser Allianz aber war mit der Bemerkung verknüpft, daß sie nicht zum Ziele führen würde, so lange England in seinem Bunde mit Frankreich gegen Holland verharre. Spanien versprach deshalb, die Vermittelung zu übernehmen und den Versuch zu machen, eine gute Abkunst zwischen den Generalstaaten und dem König von Großbritahnien zu Stande zu bringen, auf Bedingungen, die man sogleich angab; wäre das aber nicht zu erreichen, so machte sich Spanien anheisschig, mit England so gut zu brechen, wie mit Frankreich selbst.

Man könnte zweifeln, ob es mit diesem Versprechen ernstlich gemeint war. Denn wie sollte Spanien noch einmal einen Kampf mit England wagen, in dem es bisher so viele schwere Verluste erfahren hatte? Aber was man auch sestsen möge, eine Entzweiung der gesetzgebenden Gewalten wird auch immer auf die auswärtigen Verhältnisse zurückwirken. Gine Erwägung des Marquis von Fresno liegt vor, aus der man sieht, daß Spanien deshalb für den Krieg mit England war, weil der König dieses Landes, wenn er gleich Subsidien von Frankreich empfange, doch in Kurzem wieder genöthigt sein werde, sich an das Parlament zu wenden, dessen er nicht

<sup>1</sup> toutes sortes de raisons font voir, que si ledit roy de la Gr. Br. s'attache à ne point vouloir faire la paix avec les états généraux, l'on ne peut attendre l'effet, que l'on peut desirer des armes de S. M. Catholique a moins qu'elles agissent avec celles desdites états. (Dumont VII 242)

mächtig fei. In bem Parlament fab Spanien jest einen europäisch bedeutenden Rudhalt für feine Politit und fein Beftehen. Wie die Frangofen, wie der Konig felbit, fo theilte auch Spanien Gelb an die Mitglieder aus; bei aller seiner Bedrananis weiß der spanische Staaterath doch immer ein paar taufend Dublonen dafür fluffig zu machen; Geld zu nehmen, hielt man bamals noch für feine Schande im Parlament. Aber die Sache hatte and noch eine andere Seite. Seitbem fich nun einmal berausgeftellt hatte, bag bie frans zösische Allianz bes Königs zugleich eine katholifirende Tenbeng habe, fab das Parlament in der Berbindung mit Epanien einen religiösen Ruchalt. Buweilen ift Fresno von Madrid her aufgefordert worden, sich der Ratholiken in Eugland anzunehmen; aber er lehnte bas ab. Denn auf teinem andern Verhältniß beruhe die Buneigung bes Parlaments gu Spanien, als auf feiner Beforgniß, durch die Alliang bes Ronigs mit Frankreich in feiner Religion und feinen Freiheiten beeintrachtigt zu werden. Es ift ihm felbft auffallend, daß das fatholische Reich mit Lutheranern und Ratholifen verbunden fei; aber er findet ce nicht anftogig, ba es bie Berwickelung der Geschäfte mit fich bringe. Den Ratholicismus zu verfechten und zugleich die populare Bunft in England zu behaupten, erflärt er für unmöglich, und einen Berfuch bagu fogar für gefährlich; benn wenn man bas Parlament verliere, werde man bei Sofe gewiß nichts ausrichten.

Die Allianz zwischen Spanien und Holland, mit ber auf England gerichteten Absicht, erwedte anfangs großen Bis derwillen am englischen Hofe: Graf Arlington hat sie wohl für eine Schändlichkeit erklärt. Aber jo entschieden war die Stimmung des Parlaments und so gefährlich die Lage, daß er endlich selbst die Hand dazu bot, auf das Anbringen der Spanier einzugehen. Anfang Februar 1674 erschien der Kösnig, um den beiden Häusern die ihm durch den spanischen Gessandten übergebenen Friedensvorschläge der Hollander mitzutheilen, und sie um ihr Gutachten zu ersuchen, ob er dieselben annehmen solle oder nicht.

Die Franzosen waren erstaunt, daß er nichts von feinem Bund mit Frankreich fagte, nicht einmal ein Wort über bie Rüftungen, welche erforberlich sein wurden, einflocht. In bem Unterhause bemerkte man ebenfalls, daß Frankreichs keine Er= wähnung geschehen mar, jedoch im entgegengesetten Sinne: bier war man unzufrieden, daß der Ronig das Bundniß mit Frankreich nicht gerabezu für aufgelöft erklärte. Die fofte= matischen Opponenten wollten erft wissen, ob es ein mit Frankreich gemeinschaftlicher ober ein abgesonberter Friede fei, über welchen der König ihre Meinungen zu vernehmen wünsche. Darauf wurde erwidert, daß jedes Wort des Ronige die Absicht einer Separatabkunft ausbrude. Nach dieser Erflärung gaben die Säufer ihr Botum ab: fie riethen dem Könige, unter den obwaltenden Umftanden auf die Vorschläge der Hollander einzugehen und über die Bedingungen zu verhandeln, die ihm einen chrenvollen Frieden sichern könnten. Die Verhandlung wurde mit dem Marquis de Fresno ge= pflogen, der das fich fehr zur Ehre ichante, und führte nach wenigen Conferengen zu einem Abschluß, ber ben zwischen Holland und Spanien getroffenen Berabredungen entsprach, und für England abermals vortheilhafter ausfiel, als man

<sup>1</sup> Vertrag vom 30. Aug. 1673. Du Mont VII, 242.

batte erwarten follen. Der englischen Flagge wurden belangreiche Bugeftandniffe gemacht, wie fich benn auch bie Sollanber zu einer bedeutenden Geldzahlung verpflichteten: bie von dem einen Theile dem andern weggenommenen außereuropäischen Besitzungen und gandereien follten wieder aurückgegeben werden. 1 Der Franzosen war nicht ausdrucklich ermähnt; wenn aber ein geheimer Artifel bem Bertrag bingugefügt murde, welcher beiden Paciscirenden die Unterstütung der gegenseitigen Feinde verbot, so war die Allianz mit Frankreich baburch boch in ber That vernichtet. frangofische Gesandte, dem dieser Artikel nachträglich ebenfalls bekannt murbe, verfaumte nicht, fich über benjelben zu beschweren. Der König sagte: gang zulett habe ihn ber fpanische Gefandte vorgebracht, und mit Bestimmtheit erflart, ber Friede werbe ohne Annahme beffelben nicht zu Stande fommen: man fei icon zu weit in ber Sache vorgeructt gewesen, um neue Schwierigfeiten zu machen; er fei von ben Spaniern betrogen, werde es ihnen aber gebenten. Freundschaft mit Spanien schloß er bamit nicht: er fühlte nur bie Nothwendigfeit, dem Parlament nachzugeben.

Von allen Ergebnissen dieser Conflicte war überhaupt das größte die verstärkte Stellung, welche das Parlament gewann. Noch war keiner von allen seinen constitutionellen Ansprücken durchgesochten, aber es hatte der englischen Staatsgewalt einen durch und durch protestantischen Charakter gegeben und griff in die europäischen Verwickelungen beinahe selbständig ein.

<sup>1</sup> Bertrag zu Bestminfter 9./19. Febr. 1674 ib. 254.

## Gilftes Rapitel.

Berbindung des Parlaments mit dem Prinzen von Oranien.

Carl II., gegen welchen biefe Anftrengungen fich richteten, diese Resultate errungen wurden, war darum doch nicht eigentlich verhaßt; die große Menge verzieh ihm selbst seine mo= ralischen Fehler. Denn er war zugänglich und leutselig, man wußte sich tausend treffende Worte von ihm zu erzählen, welche ihm den Ruf von überlegenem Berstand verschafften: wie viel fich auch gegen seine hollandischen Unternehmungen einwenden ließ, so gab es doch ein Interesse ber Nation, bem fie entsprachen; in ihren letten Erfolgen waren fie nicht nachtheilig, und in den übrigen ging er doch wenigstens nicht bis zum äußersten fort; zulest mußte er noch immer nachzugeben. Das ihm die Berthichäpung und Rudfict ber Menichen por allen Dingen sicherte, das war die Besorgniß vor seinem Nachfolger, der in Bezug auf moralische Sührung eben auch nicht beffer war, als der König, aber zugleich unbeugsam und hartnadig. Benn Carl II. nur Sinneigungen zum Ratholicismus bliden ließ, fo hatte ber Bergog von Dort feinen Uebertritt in aller Form vollzogen. Es war unmittelbar turz vor bem Ausbruch bes Rrieges gegen Solland gefchehen, im Frubjahr 1672; unter ber Leitung bes Pater Bedbingfield eines Jesuiten beobachtete bann ber Bergog bie Borichriften ber Rirche auf bas ftrengfte; man fab ihn wohl ben Ronig bis an die Thüre ber Capelle begleiten, wo bas Sacrament nach

anglicanischem Ritus genommen werden sollte, und dann vor aller Angen aus der Reihe treten und hinweggehen. Keine Borstellung der Unannehmlichkeiten, die er sich selbst oder seinem Bruder damit zuziehe, machte auf ihn Eindruck; er leisstete auf seine Burde eines Lord-Admirals lieber Berzicht, als daß er den in der neuen Acte vorgeschriebenen Eid gegen die Transsubstantiation abgelegt hatte. Die Berbindung der parlamentarischen mit den protestantischen Grundsaben, in der man das Heil von England sah, ließ es als die größte aller Gesahren erscheinen, daß ein Prinz von so entschieden fatholischer Gesinnung jemals den englischen Thron besteigen und in den Besit der königlichen Prärogative, zur Ausübung ihrer Rechte gelangen sollte.

Wozn sich einmal Hoffnung gezeigt hatte, daß die Königin Catharina dem König und dem Lande lebensfähige Erben geben sollte, das erwartete schon Niemand mehr. Große Bewegung erregte es, als sich hinfälligkeiten bei ihr einstellten, welche ihr baldiges Ableben anzukundigen schienen: ein französischer Arzt, der ihren Zustand untersuchte, hat geurtheilt, das lasse sich binnen weniger Monate mit Sicherheit erwarten. Man meinte, das Land werde einmuthig in den König dringen, sich unverzüglich wieder zu vermählen: denn Jedermann wünsche Leibeserben von ihm zu sehen; man hat darüber mit dem König selbst geredet, der in seiner sensuell augeregten Art vernehmen ließ, wenn er sich mit einer ebenbürtigen Dame verheirathen solle, so müsse sie schon, — sehr schön müsse sie sein.

Königin Catharina, die immer eine Fremde blieb, hat

<sup>1</sup> Relatione circa la conversione del duca di York. In ber Bi-bliothet Altieri in Rom.

in ihrer Burudgezogenheit von alle bem ichwerlich etwas erfahren; fie zeigte ihrem Bemahl immer bie gleiche Ergeben= heit und hat ihn noch mehrere Jahre überlebt. Gie felbit hatte keine Feinde; aber die Feinde des Serzoas von Nork waren Gegner ihrer Che. Gie haben bem Ronig eine Rebenebe angerathen, die in gottlichen Schriften nicht verboten fei; aber man tonnte fich boch nicht verbergen, bag ben Rinbern aus einer folden Berbindung nach menschlichen Gefeben tein unzweifelhaftes Recht ber Succeffion guftebe. Man fam auf die Nothwendigfeit einer Scheidung gurud, wogu Carl II. burch die lebhafte Theilnahme, die er ben Debatten über bie Chescheibung bes Lords Roos in bem Dberhaufe widmete, eine gemiffe Geneigtheit zu verrathen ichien: Budingbam batte feinen Ginfluß immer bafur verwendet. In ben Beiten ber letten Rrije tauchte biefer Gebante nun mit boppelter Starte hervor. Die leitenden Mitglieder bes Parlaments haben bem Ronig gefagt, fie murben bie Cache burchfenen, fo daß die Succeffion feiner Rachfommenfchaft aus einer nen einzugehenden Che zugefichert werben folle. Chaftesburp, ber bamals noch Rangler war, batte bie Antoritat feines Amtes für bie legale Durchführung biefes Borbabens ver= wenden konnen und es ohne 3weifel gethan. Die Abficht ging babin, ben Ronig mit einer protestantischen Pringeffin gu vermablen, um aller Beforgniß vor einer fatholifden Gucceifion auf immer ein Ende zu machen. Aber man barf mit

<sup>1</sup> Colbert, 17. April 1673, nach ber Mittheilung bes Königs felbst und bes Herzogs von York: Le chancelier s'est joint à ceux, qui veulent rompre le mariage du roi, et Mr. le Duc d'York me dit, que co ministre et ses adherens avaient dessein, de saire espouser au roi une princesse protestante. Diese Schreiben des Gesandten sind die Quelle der solgenden Nachrichten.

Bestimmtheit sagen, daß das bei Carl II. nicht zu erreichen war. Bei aller seiner Treulosigkeit war er nicht ohne Rucksicht für seine Gemahlin: er hat gesagt, sich von ihr scheiden, wäre eben so gut, als wenn er ihr Gift geben wolle. Ueberbies war er so tief wie jemals in ein ungesetliches Berhältniß verstrickt. Eine französische Dame, die er in der Umgebung seiner Schwester kennen geserut hatte, Mile. de Reroual, war dann nach England zurückgekommen: der König von Frankreich selbst hatte sie darin bestärkt, der Leidenschaft Geshör zu geben, die Carl II. für sie un den Tag legte: anch der ernste Arlington und dessen Gemahlin verwandten sich dafür, denn sie wünschten den König von andern Berbindnigen, in die ihn Buckingham zog, loszureißen. Die Dame war zur Herzogin von Portsmouth erhoben worden und hatte den größten Einfluß über ihn gewonnen.

Wenn aber dergestalt der Herzog von Vork bei seinem Rechte blieb, so schien es seinen Freunden, wiewohl er Töchter hatte, doch wünschenswerth, daß ihm aus einer vollkommen ebenbürtigen She ein Sohn erwüchse, der einst sein Erbe sein könne. Mit Eiser suchten sie nach einer neuen Gemahlin für ihn. Auch der König fand, daß die Wahl sehr wichtig sei: er kenne seinen Bruder: in allem seinem Thun und Lassen sei er von Priestern und Frauen abhängig.

Man dachte noch einmal eine Verbindung des Hauses Stuart mit dem Hause Destreich-Spanien zu Stande zu bringen, was bei der Lage der damaligen Verhältnisse selbst dem Parlament angenehm gewesen wäre. Durch einen Spanier, des wohlbekannten Namens Dnate, wurde der englische Hof auf die aufblühende Erzherzogin Claudia Felicitas, Tochter des schon vor einigen Jahren verstorbenen Erzherzogs von

Torol, Carl Ferdinand, aufmerkfam gemacht. Nicht ohne dem Hof von Madrid Nachricht zu geben, bem man damals von bem fatholischen Project Mittheilung machte, schickte ber König im Februar 1672 den Abbate Guasconi, einen Florentiner, ber mit ber Mutter ber jungen Dame, Anna, aus dem Saufe Medici, bekannt war, nach Innsbruck und barauf nach Wien, um die Sache einzuleiten. Bon Seiten bes Saufes Deftreich machte man jedoch Bebingungen, welche mit bem englischefrangofischen Bunde nicht wohl zu vereinbaren gemefen maren. Es icheint, als habe ber Bergog barauf eingehen wollen: ber Ronig jedoch wollte fich noch um fein haar breit von seinem großen Berbundeten entfernen. Und so hatte man sich benn noch keineswegs verständigt, als im Marg 1673 die Kaiserin Margaretha ftarb, und ber Kaiser ben Gebanken faßte, fich felbst mit ber Erzberzogin zu vermablen: fein Bunder, bag fie ben regierenden Raifer einem Bergog von York vorzog. Diesem wurde bann eine von ben noch unvermählten Schweftern bes Raifers vorgeichlagen: er fand ce jedoch nicht recht ichidlich, von ber Sand eines gludlichen Nebenbublers beffen Schwester anzunehmen. Auch biesmal ward die Berbindung der beiden Saufer hintertrieben.

Die Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf Damen, die bem französischen Hofe nahe standen. Die erste war Maria Anna, Tochter eines nachgebornen Prinzen von Burtemberg, eines tapfern Obersten, der sich in mannichfaltigen Kriegsbiensten, unter andern auch einmal in französischen, versucht hatte: ihre Mutter, Sjabella von Aremberg, hielt sich damals in Paris auf; die junge Herzogin wurde im Rloster erzogen. Hier sah sie ber vertraute Kammerherr des Herzogs, Lord Per

terborough, am Sprechgitter: er fant fie wohlgebilbet, wohlerzogen, fanft und ernft, und vollfommen geeignet für feinen Fürsten. Aber ihre Mutter galt für eine Intriguantin: befonders Mlle. Reraual wollte fie nicht am hofe jeben. Wenn fie aber bann felbst eine befreundete Frangofin, eine Pringeffin von Elboeuf vorschlug, so mandte man ihr ein, daß biese bem Sause Lothringen angehöre, und ber Feindseligkeit besselben gegen Ludwig XIV. am Sofe Englands Gingang verschaffen konnte. Im Borbeigeben erwähne ich biefer Umftande, weil sie bie perfonliche Seite ber bamaligen Politif enthüllen. König Ludwig brachte jest eine Tochter Philipp Wilhelms von Pfalzneuburg, der damals von allen beutiden Fürsten am besten mit ihm stand, in Borichlag; ber eingezogene Bericht über sie lautete nicht so gunftig, um ben Bergog für fie zu bestimmen. Endlich murbe bie Pringeffin Maria von Modena ins Auge gefaßt, beren Mutter eine ber Nichten Magarins mar. Lord Peterborough, ber auf ber Stelle dabin eilte, erftattete einen febr gunftigen Bericht über ihre äußere Erscheinung: wiewohl erft vierzehn Jahre alt, sei fie doch vollfommen entwickelt, groß für ihr Alter: er rühmte ihre dunklen Augen, ihr rabenschwarzes Saar. Doch fanden fich ba andere Schwierigkeiten. Der romifche bof, ber an fich mehr zur fpanischen Politit neigte, ale zur frangofischen, wünschte nicht bas Unsehen bes Saufes Este burch eine fo glangende Berbindung vermehrt zu schen, und bie Pringeffin, bie fich schon dem Rloster gewidmet hatte, bedurfte eines

<sup>1 3</sup>ch benute außer ben frangösischen Depeschen Salftrabe's succinctes genealogies 1685, es findet sich ba eine authentische Rachricht über heury Morbaunt, Graf von Beterborough, die fur diese Sache von Bichtigkeit ift.

papstlichen Dispenses. Hiegegen erinnerte Cardinal Barberini, daß von den englischen Katholiken die Vermählung des Herzogs mit einer katholischen Prinzessin auf das dringenoste gewünscht werde, und keine andere vorhanden sei, als diese; er bemerkte selbst, daß man sich um die Einwendung des römischen Hoses so sehr nicht zu kümmern brauche; die Ceremonie der Trauung durch Procuration war schon vollzogen worden, ehe der römische Hos seinen Dispens ertheilte, was er dann that, wie der Papst saste, um der Vortheile willen, die der katholischen Religion daraus mit der Zeit erwachsen könnten.

Das vornehmste Motiv ber Eile, mit ber man versuhr, lag in der Rücksicht auf die nahe Bersammlung des Parlaments, welches, wenn es erst beisammen sei, diese Bermählung nicht werde zu Stande kommen lassen: als man den desinitiven Beschluß faßte, berechnete der französische Gesandte, daß das noch vorher möglich sei. Peterborough hatte bei seinem Antrag eine unverzögerte Annahme desselben zur Bedingung gemacht; Cardinal Barberini glaubte die Sache aller Katholiken zu führen, wenn er sie durch sein Wort besschleunigte.

Das Parlament, das sich am 20. October 1673 versjammelte, beschloß noch vor der eigentlichen Eröffnung die Bitte an den König zu richten, daß er die beabsichtigte Bermählung seines Bruders mit der Prinzessin von Modena nicht

<sup>1</sup> per i vantaggi, che la religione cattolica in progresso del tempo ne potera ricevere. Actenstud der Bibliothet Altieri: circa il matrimonio tra la duchessa Maria d'Este ed il Duca di York.

<sup>2</sup> perche aprendosi il parlamento redeva impossibilitati ogni matrimonio con principessa catholica.

zu Stande kommen, ihn vielmehr keine andere als eine protestantische Gemahlin möge heimführen lassen. Der König unterbrach die Debatte durch eine kurze Prorogation; dann antwortete er, die Vermählung seines Bruders mit der Prinzessen von Modena sei nicht allein beabsichtigt, sondern bereits geschlossen. In Kurzem langte sie selbst, im Geleit ihrer Mutter, in Dover an. Man hielt diesmal keine neue kirchliche Ceremonie für nothwendig. Der Vischof von Deford fragte nur Lord Peterborough über die in Modena vollzogene Tranung und erklärte alsdann die Ehe für gültig. Noch im November erschien das neuvermählte Paar in London.

Man hatte den König noch zulest ersucht, die Sache zu verzögern: aber es lief gegen seine dynastischen Grundsfäpe, dem Parlament auf die Bermählungsangelegenheiten der föniglichen Familie Einfluß zu gestatten: und überdies war es schon zu weit gekommen, als daß er ohne Schimpf hätte zurücktreten können. Er ließ es darauf ankommen, was die Folgen sein würden. Belche aber konnten dies sein?

Die Vermählung war das Werk des Königs von Frankreich, der sie vorgeschlagen und nach beiden Seiten hin durchgeführt hatte, der vollkommenste Ausdruck der Allianz mit Frankreich; die Antipathien gegen Frankreich mit der Besorgniß vor dem Katholicismus ohnehin identisch, mußten sich
dadurch verdoppeln; wir berührten schon, wie sehr die Opposition, die der König im Parlamente sand, damit zusammenhing.

Vornehmlich aber ward badurch ber Herzog von Vork, der präsumtive Thronfolger, der Gegenstand des allgemeinen Biderwillens. Er war früher nicht unbeliebt gewesen: seine Berbindung mit der clarendonianischen Partei hatte ihm eine

parlamentarische Stellung verschafft; aber sein allmählig hers vortretender Uebertritt zum Katholicismus löste diese Bande; seine alten Gegner gewannen Grund und Boden gegen ihn. Gine Prinzessin aus dem Hause Destreich, für welches die Nation damals Sympathien hegte, würde, wiewohl katholisch, minder unangenehm gewesen sein. Daß sich aber der Herzog mit einer katholischen und zugleich der französischen Partei in Europa angehörigen Dame, unter dem Einfluß des Königs von Frankreich vermählte, brachte ihn in vollen Gegensap mit den Gesühlen der großen Mehrheit in der Nation.

Nicht allein in der Gegenwart leben die Menschen: fie wollen ihrer Zukunft sicher sein. Was durften sie aber von einem Prinzen aus dieser She, der unter ihr widerwärtigen Einflüssen erzogen und gebildet sein würde, erwarten?

Wenn die Restauration des Hauses Stuart auf einer Berbindung des Erbrechtes und des Parlamentarismus beruhte, so lag ein schneidender Gegensatz darin, daß dieser so durch und durch protestantisch geworden war, jenes aber zum Katholicismus zuruchzuführen drohte.

Man hatte gleich im Augenblick, daß diese Bermählung in bestimmte Aussicht trat, davon geredet, daß die Krone von England durch Parlamentsacte an das protestantische Bekenntniß gebunden, diese zur Bedingung ihres Besipes gemacht werden musse. Was gehörte aber alles dazu, um eine Absicht dieser Art durchzusühren! Zunächst nahmen die Gedanken und Wünsche eine andere Richtung. Es lebte ein Mitglied der königlichen Familie, das sogar, wenn man von

<sup>1</sup> Am 10. Juli 1673 fagte ber Konig, bag er biefe Beschlusse vom Parlament erwarte: l'exil de Mr. le Duc d'York et un acte, qui exclurroit pour jamais tout prince catholique d'Angleterre.

ber weiblichen Erbfolge absah, als der nächste Erbe betrachtet werden konnte; der Prinz von Oranien, dessen Personlichkeit allen Bünschen und Erwartungen der Nation entsprach: auf ihn richteten sich aller Blide.

Unter ben Rindern Carls I. ftellten bie Pringeffin von Dranien und der Herzog von Gloucester, welche beibe fo frub starben, eine andere Mischung bes Charafters bar, als Carl II. und Port; fie ericbienen ernfter, sittlich und religios fester. Es machte guten Gindruck, als ber junge Pring Bilbelm von Dranien in England ericbien, und Jedermann feine Aebnlichkeit mit seiner Mutter, der Pringeffin, mahrnahm: bei ber erften Begegnung mit seinen beiden Obeimen, deren fatholische Tenbengen ihm mißfielen, zeigte er fich als überzeugter, unerschutterlicher Protestant. Bon Ausschweifungen, wie fie fich bamals mit dem Reig bes Biges und bes Beiftes befleibeten, hielt er gleichjam von Ratur fich fern. Er liebte Leibedubung, weil fic ihn ermudete, namentlich bie Jagd; er ging fruh zu Bett; ein auter Trunk Bier mar ihm lieber als aufregende Gelage. In den schwierigen Berhaltniffen, in welche ibn feine Berfunft und fein Rechtsanspruch auf die oberften Memter in der Republif von Anfang fette, entwickelte er eine rubige, verständige Saltung. Pring Wilhelm III. von Dranien mar einer von den feltenen Menschen früher moralischer Reife, die bei ihrem Eintritt auf bem Schauplat menschlicher Sandlungen voll= fommen bas find, was fie fein werden und vielleicht fein follen. Man schreibt ihm manches hochtonende Wort zu, mit bem er, als ihn ein unerwartetes Beschick auf die Stelle erhob, welche feine Bater eingenommen, die auf eine Erniedrigung ber Republif zielenden Antrage der beiden benachbarten Ronige verworfen habe. 3ch will fie weder beglaubigen noch

verwerfen. Aber das ist in der That die großartige Handlung, mit ber er in die Weschichte eintritt, daß er eine Erbobung und Befestigung ber eigenen Stellung, bie ihm im Busammenhang mit öffentlichem Berluft angeboten warb, weit von fich wies. Sein innerer Stolz lebnte fich bagegen auf, daß er ber Borfteber, wenngleich ber erbliche, eines herabgewürdigten unselbständigen Landes sein sollte. Borschläge Ludwigs XIV. weigerte er sich auch nur in Betracht zu gieben; seinem Dheim antwortete er mit Bedingungen, bie, wenngleich beschwerlich, boch erträglich gewesen waren; auch biefen wurde fpater bas, mas baran bas gastigste war, abgestreift. Wenn wir faben, wie bas rarlamentarifche und das fpanische Interesse bamals einander nabe berühren, so gehörte der Pring als britter in biefen Bund: die Direction der äußeren Politik der Republik, in deren Berfolgung die Witts gestürzt worden waren, nahm er nur noch weit fraftiger in die Sand; auch in seiner innern Stellung war er ihr Fortseher. Jene Commission für die geheimen Sachen, auf welcher bie Autorität de Bitts beruhte, blieb bestehen. Der Secretar ber Generalstaaten Gaspar Fagel, früher Anhänger be Witts, wurde boch auf den Wunich des Pringen zum Rathspensionarius befördert; und trat damit auch an die Spite ber Commission, jedoch mit der Weijung, die wichtigften Angelegenheiten zuerst immer bem Pringen mitzutheilen. Durch biefen Beschluß murbe ber Pring, zu welchem Fagel in dem intimften Berhaltniß ftand, Meifter ber Commiffion und gemiffermaßen bes Staates. Mit wohlbedachter Besonnenheit, für welche ben gelehrten Staatsmannern ein Beifviel aus ber romifden Gefdichte, bessen Livius gedenkt, vor Augen stand, wußte man mitten

in der Revolution das Bolf zu befriedigen, ohne das Ansehen ber Obrigfeiten zu untergraben. Auf diesem zwiefachen Grunde erhob fich die Macht des Prinzen. Das Unglud ber ftatthalterlosen Beit hatte allenthalben die Ueberzeugung hervorgerufen, daß ber Wiederkehr einer folden auf immer vorgebeugt werden muffe. Zuerst in der Ständeversammlung von Holland und zwar von einer Ctabt geschah ber Borichlag, die Burde eines Generalcapitans und Statthalters für erblich zu erklaren, und warb von Städten und Ritterschaft angenommen. Demgemäß beichloffen am 2. Februar 1674 bie vereinigten Stande von holland und Beftfriesland, bie Burben eines Statthalters, Generalcapitans und General-Admirals bem Pringen von Dranien und beffen manulichen Nachkommen zu übertragen; Seeland und Westfriesland traten dem nicht allein bei, sondern sie dehnten das Recht der Nachfolge ausdrücklich auf die spätere Descendenz aus; einige Tage später erfolgte in ben Beneralftaaten die Resolution, daß Generalcapitan= und Admiralschaft ber vereinigten Niederlande in bem Mannes: stamme des Prinzen erblich sein solle. Alles beeiferte fich, ihm feine Theilnahme zu beweisen. Reiche Gefdente erfolg. ten, das reichste von der oftindischen Compagnie. Sauptfächlich aber brang man in ihn, fich fo balb wie möglich zu vermählen, um die statthalterische Dynastie neu zu begründen. Merkwürdig, wie in der Mitte der Republit bas erbliche Fürstenthum in der Form einer oberften Magistratur emporftieg.

Dieser Erfolg, der mit der Restauration des Königthums in England eine gewisse Berwandtschaft hatte, machte nun den größten Eindruck auf Carl II.; er fing an, seinen Ressen höher zu schäpen. Bisher hatte derselbe mit den parlamen-

tarischen Männern in enger Berbindung gestanden: Shaftesbury, Halifar, der Neffe Coventrys, Robert Howard werden als seine Freunde genannt; — aber auch mit denen war er befreundet, welche fich ber frangofifden Alliang widerfetten, wie Ormond und beffen Gobn Offorn; - wenn die Ginen und die Andern baran bachten, fich gegen die Rache bes Berjogs von Dort und feiner frangofifchagefinnten Freunde ficher zu ftellen, fo erschien es ihnen als eine erwunschte Austunft, den Pringen mit einer Tochter bes Bergogs zu vermählen. Und auf diefen Gebanten ging nun auch Carl II. ein. Der Pring hatte das größte Anseben in England; er tonnte einmal um fo gefährlicher werben, ba ihm Biele perfonlich ein eventuelles Erbrecht gufdrieben. Die Bermahlung bes Pringen mit ber alteften Tochter bes Bergogs ichien bem Ronig eine Sicherung für diefen felbft, fo lange er lebe, und für ben Thron überhaupt zu enthalten.

Man hat über die Sache unterhandelt, ehe man dem Herzog davon sagte. Wohl haben ihn die Franzosen gewarnt, denn er werde sich dadurch in eine augenscheinliche Gefahr stürzen. Aber die gegenwärtigen Rücksichten scheinen die Besorgniß vor der Zukunft überwogen zu haben. Er gab zuletzt sein Wort, nicht dagegen sein zu wollen, wenn der Prinz ihn um die Hand seiner Tochter bitte.

Es entspricht wieder recht eigen der Art und Weise Carls II., wenn er sich entschloß, das Parlament, weil es auf den Eintritt in die große Allianz gedrungen haben würde, noch weiter zu vertagen, und doch zugleich dem Prinzen von Dranien, dessen ganzes Interesse eben dahin ging, eine Meldung zugehen zu lassen, welche das engste Verständniß herbeiführen sollte. Das Erste wurde mit Lauderdale, der dem Parlament zum Trop in

Diensten blieb, abgemacht, ohne daß Arlington etwas davon erfahren hätte. Mit der Mission nach Holland ward Arslington beaustragt, und davon ersuhr Lauderdale kein Wort. Auch Arlington hatte jedoch nur die politische Seite der Mission auszuführen: die dynastische Anfrage ward dem jungen Ossory anvertraut, der ihm zur Seite gegeben wurde.

Im December 1674 finden wir die beiben Gesandten im Mit Arlington murben bie Urfachen bes politischen Der Pring beklagte fich, daß Berftandniffes beiprochen. Carl II. den Engländern erlaube, in Frankreich Dienste gu nebmen, nicht bei ber großen Alliang; feinerfeits verficherte er, wenn er früher mit Mitgliedern der Opposition in Berbindung gestanden habe, so sei das jest nicht mehr der Fall. Offory, der in ein besonders vertrauliches Berhältniß zu dem Prinzen fam, führte feinen Auftrag nicht wortlich aus; ftatt eine Anfrage zu erwarten, trat er mit einer Art von Anerbieten hervor. Der Pring antwortete, so bankbar er für die Chre fei, die man ihm zudenke, so konne er fie jest noch nicht an= nehmen; aber er werde nach England fommen und fich ber Pringeffin vorstellen: er wolle erft von ihr vernehmen, ob seine Person ihr nicht unangenehm fei. Er war mitten im Kriege, die Pringessin noch febr jung; er meinte es ohne Zweifel, wie er es fagte, wiewohl der Bergog, ziemlich ungehalten über Offorn, die Antwort als eine abschlägliche gu betrachten wenigstens die Miene annahm.

Wohl war noch alles zweiselhaft. Unter den parlamentarischen Freunden des Prinzen gab es auch solche, welche ihm widerriethen, auf die Vermählung einzugehen. Sie lieben ihn wissen, daß sie die Kinder des Herzogs von der Thronfolge ausschließen und ihn, den Prinzen von Dranien, Entel Carls I., zum nachsten Erben bes Thrones erflaren wurden.

Dabin führte ber Versuch Carls II., nachbem einmal bie parlamentarische Verfassung und die anglicanische Kirche im Berein mit einander hergestellt maren, ihre Berrichaft binwieberum burch eine freie Einwirkung ber Prarogative zu beidranten. Sein Gebanke, ben Ratholicismus in England wieder einzuführen, und dem großen benachbarten Reiche in seiner Action auf bem Continent, wenngleich unter gewissen Bedingungen freien Raum zu gewähren, erwies fich als ber verberblichste, den je eine englische Regierung gehabt hat. Denn auch in dem burch und burch royalistischen Parlament lebte eine religiöse Ueberzeugung und eine politische Tradition, die dem unüberwindlich widerstanden. Damals mar die Prarogative auf allen Punften zurudgetrieben: bas Bundnif mit Frankreich vernichtet, ber Protestantismus festgestellt. Um nicht in Bufunft abnlichen Gefahren ausgesett zu fein, faßte man die Möglichkeit, einen einverstandenen Prinzen auf ben englischen Thron zu berufen, ins Auge. Aber wie viel fehlte baran, daß man dies erreicht hatte: von ben obschwebenden Fragen war, wie berührt, überhaupt noch keine befinitiv entichieden. Indem Ronig, Parlament und Rirche, bie alle boch wieder nur Gine Partei bilbeten, untereinander ftritten, regten fich andere Elemente, welche allen zugleich principiell widerftrebten und in ihren Sader eingreifend felbständig emporaufommen trachteten. Auch in jedem andern Bezuge waren bie Beifter in lebhafter Erregung begriffen.

<sup>1</sup> Auch fur biefen Abichnitt tonnte ich aus hollanbiich-englischen und frangofifchen Correspondengen icoppfen.

## Imolftes Rapitel.

Bewegung in ber Literatur.

Noch lebte der Philosoph der Epoche, Thomas Hobbes von Malmesburn, deffen einschneidendes Bort alle Geifter feit mehr als einem Menschenalter in Gabrung feste. Er hatte fich einst in Orford die scholastischen Doctrinen, die daselbst gelehrt wurden, mit so viel Gifer angeeignet, wie irgend ein Anderer, fpater aber ihnen vollfommen abgefagt, zuerst bei seinen Reisen auf dem Continent, wo er zu bemerken glaubte, bag bie Belt mit gang andern Problemen beschäftigt sei, ale bie man sich bort vorlege, und nach seiner Rückfunft in erneuerten Studien ber alten claffichen Literatur, besondere der Dichter und Sifterifer. Gin entscheidendes Moment für seine Bilbung lag in ben politischen Gegenfagen ber Beit. Während vieler Jahre erfreute er fich bes Friedens, den die allwaltende Autorität des Carbinals Richelieu in Frankreich hervorbrachte, und des freien literarijden Berfehre, ber baburch begunftigt murbe; er liebte bie geiftige Atmosphäre, in der fich die Fremden in Paris bewegen. 2018 er nach England gurudtam, festen ihn bie erften Anfänge ber burgerlichen Unruben, welche alles Ginnen und Thun der Menschen ergriffen, in Schreden und bewogen ibn, wieder nach Paris zu geben. Unter ben entgegengesetten Eindrücken der gedeihlichen Rube unter ber Monarchie und des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auctarium Vitae Hobbianae. Opera ed. Moleswath I, XXIV.

wilben Burgerfrieges, ber aus bem Berfuch, ben Fürften zu beichranten, bervorging, ist ihm feine Theorie über bie Staatsgewalt, ich will nicht fagen, entsprungen, benn fie bing mit allem zusammen, mas er mahrgenommen und bachte, aber boch gereift, und zu einer Form gelangt, in ber fie mittheilbar wurde. Doch genügten ihm nicht etwa die Bustande von Frantreich: von Grund ber Seele hafte er bas Uebergewicht bes Ratholicismus, bei bem es bafelbft fein Berbleiben hatte; Sobbes ift einer der größten Begner ber bierarchifden Ginwirfungen auf den Staat, die es je gegeben bat. In ber Combination ber absoluten Staatsgewalt und ber Abwehr aller geiftlichen Ginfluffe von berfelben besteht bas Gigenthumliche feines Gyfteme. 3hm entspringt ber Staat ans einem von allen Deinungen unabhängigen, auf ber Nothwendigfeit bes Friedens, beffen Alle bedürfen, berubenden Gefammtwillen, ber burch Die Uebertragung jedes personlichen Rechtes an eine bochfte Gewalt entsteht. Diefer Gewalt schreibt er die oberfte Dagiftratur in geiftlichen wie in weltlichen Dingen gu. Er emancipirt fie nicht allein von bem geiftlichen Glement, auf welches fie fich feit ben altesten Zeiten geftust hat, er unterwirft ihr baffelbe. Denn von ber Unbotmäßigkeit ber geifts lichen Bestrebungen leitet er bas Unbeil. bas England betroffen hat, und die Verwirrung der Welt überhaupt her.1 Er spricht der höchsten Gewalt das Recht ju, die Lehren auszuschließen, welche fich mit bem Gehorfam nicht vertragen, und fogar zu bestimmen, mas für gut und für boje

Leviathan c. XVIII. Actiones ab opinionibus ortum habent; in harum ergo regulatione consistit regulatio civium; oder wie es in dem englischen Tert heißt: in the well governing of opinions sonsisteth the well governing of mens actions.

gelten foll. Nicht als ob er das moralische Raturgeset, oder Die Offenbarung in Abrede stellte; aber er will bas eine burch die Erklärung bes Staates bem privaten Dafürhalten entziehen, 1 ber andern giebt er eine durchaus transscendentale Bedeutung. Er macht Ernft mit bem Borte, bag bas Reich Gottes nicht von dieser Belt sei. Dem Staat schreibt er bie Pflicht zu, bagu vorzubereiten, aber auch bas Recht über die Art und Weise, wie das geschehen foll, zu bestimmen. In bem großen Biderftreit zwischen Rirche und Staat, ber burch ihre Berbindung selbst gegeben ift, stellt fich Sobbes, ohne biefe Berbindung aufzulofen, auf die außerfte Seite ber Borfechter der Staatsgewalt. Und wohl ist es gut, daß die grogen Begenfage von Beit zu Beit in aller ihrer Scharfe erscheinen. Sobbes bekampft das göttliche Recht, das bie verschiedenen Parteien in Anspruch nehmen, auch Episcopalisten und Presbyterianer, sowie ben Anspruch ber enthusiastischen Secten auf perfonliche Inspiration. Seine vornehmfte Antipathie gilt aber doch der katholischen Idee, welche aus England verbaunt, alle Tage zurückfommen konne, und bann verberblicher sein werde, als jemals. Es mare ber Erörterung werth, in wie fern dieser feindselige Impuls auf sein philofophisches Syftem, auch wo es von demfelben unabhangig erscheint, eingewirft hat: sein Ankampfen gegen Aristoteles bangt offenbar bamit zusammen. Gehr ausführlich untersucht er einmal, welche Lehren des Philosophen es gewesen jeien, die ihm Eingang in die von dem Papftthum begünstigten Universitäten verschafft haben, in welchem Busammenhang sie mit diesem stehen. Er gerath dabei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> non quaerimus, an furtum sit peccatum; quaerimus, quid furtum dicendum sit. De cive XIV.

in Gegensat mit den elementaren 2000 m. bie gesammte moderne Weltanschanung berubt; namening bestreitet er bie Lehre vom Einzelwesen; benn ihm geht Alles von dem Begriffe ber Gesammtheit aus. Seine Berleitung ber Staatsgesellichaft aus bem Rechte Aller an Alles, bem baber entspringenden Rriege Aller gegen Alle, und der Nothwendigfeit. zu deffen Berhutung eine hochste mit bem Schwert ber Gerechtigkeit ausgerüftete Gewalt zu gründen, an die ein jeder fein ursprüngliches Recht freiwillig aufgiebt, führt ihn zur Annahme einer absoluten Autorität, vor welcher jedes individuelle und corporative Recht verschwindet. Auch die gemäßigte Form, in welcher nach dem Vorgang der Schotten die Nationalfouveranetat bamale gelehrt wurde, daß namlich der gurft zwar mehr bedeute, als jeder Einzelne, aber weniger als die Besammtheit, verwirft er unbedingt; benn bamit wurde man zwei Souverane einander entgegenseten. Reben dem Fürsten aber, welcher ben allgemeinen Billen reprafentirt, tann es nach Sobbes feine weitere Reprafentation beffelben geben: eine Theilung ber Staatsgewalt wibersprache ihrem Bcgriff. Bon seiner abstracten Theorie, deren Bahrheit barin liegen wird, daß ein Jeder mit seinem rechtlichen Dafein und seiner Sicherheit auf dem Staate beruht, dessen ursprüngliche Fundamente nicht verlett werden dürfen, schritt Sobbes unmittelbar zur Beurtheilung ber bamals vorliegenden concreten Fragen fort. Seiner Ansicht nach reprafentirt bas Unterhaus die Städte und Grafichaften, von benen es gewählt ift, aber mit nichten die Nation; bas Parlament wird zu cinem beftimmten 3med berufen, über welchen binauszugeben außerhalb feiner Befugniß liegt. Die ftreitigen Rechte ber Militia, ber Befteuerung, bes Gerichtes, und ber Gefenge-

-... oursten. Ber wollte leugnen, bung selbst, vindiriet 2000 Beziehungen leiten? lagt er die Absicht durchbliden, die Rechte ber Stuarts, mit benen er in naher Beziehung ftand, auch von feinem Standpunkt aus unangetaftet zu erhalten: wie wenn er bas Recht der Eroberung, aus welchem das englische Ronigthum bervergegangen ift, mit seiner Fiction vom Bertrag in Uebereinftimmung zu bringen versucht. Davon wird jedoch bie Summe seiner Lehre nicht berührt, bei ber es nur barauf antommt. ben Umfang der Staatsgewalt überhaupt zu vergegenwärtigen. beren Form könnte eben so aut aristofratisch und selbst bemefratisch, wie monarchisch sein: vorausgesett, baf bie Gemalt sclbst als die Repräsentation der Nation, als der Ausbruck ihres Gesammtwillens betrachtet und feiner Beschränfung unterworfen wird. Bon Anfang täuschte man fich nicht barüber, baß diese absolutistische Lehre doch der alten Idec vom Konigthum nicht entsprach. Hobbes hat dem jungen König in Paris Unterricht in der Mathematif ertheilt; aber schon damals wurde er vom hofe ausgeschloffen. Sein vornehmftes Buch, Leviathan, tonnte nur unter bem Schute ber Republit von England ericheinen, wohin er zuruckfehrte, als baselbst alle geiftliche Aufficht über bas Bucherwesen verschwunden mar. Freunde aber bat ihm das Buch nicht gemacht; es ward von allen Seiten mit heftigfeit befampft. Mit ber Staateverwaltung Cromwells haben die hobbefischen Ideen eine gewisse Bermandtschaft; so weit aber riß sich Cromwell doch von seinen geist= lichen Sympathien niemals los, um mit Sobbes in Gemeinschaft zu treten: diefer fab in ibm einen verschmitten Seuchler. Nach der Restauration bezeigte Carl II. dem Philosophen verfönliche Freundschaft; er gab ihm eine Venfion. Aber ben

Drud des Bebemoth, eines historischen Dialogs, in welchem er die Ereignisse der letten Jahrzehnte von seinem Standpunkte aus schilderte, verbat sich der Ronig. Denn mit den religiösen Ideen, wie fie durch die Restauration in Geltung tamen, ftand Sobbes in offenem Biberfpruch. Bie icon von bem presbyterianischen Parlament unter Cromwell, fo ward er auch von bem anglicanischen mit geiftlicher Gensur bedroht. Bon ben beiben Universitäten, welche er von Grund aus hatte reformiren wollen, erfuhr er bittere Feindseligfeit. In die Societat der Wiffenschaften, die er billigte, konnte er boch nicht aufgenommen werben: auch unter beren Ditgliedern hatte er fich durch feine Parodorien und feine Beftigkeit Feinde gemacht; ber Konig bat einmal gejagt: Dobbes' Sand fei gegen Jebermann und Jedermann gegen ibu. 1 Hobbes fand eine Freistätte bei der Familie, der er feit langen Jahren angehörte, ben Cavendish, Grafen von Devousbire. Seine Bucher find meiftens einem ober bem andern Mitglied derfelben gewibmet; er begleitete fie nach ihren gandfigen, 3. B. nach Chatsworth: fruh machte er weite Spazier= gange in die nahen Berge; nachmittags vertiefte er fich in feine Studien; man brachte ibm, was er brauchte, Sabad und Licht, bann ließ man ihn allein. Sobbes bat bas bochfte von der Natur dem Menschen vergonnte Alter erreicht; noch alle Jahr ließ er eine Schrift erscheinen. Aber felbst in ber Familie murbe er als ein Sonderling angeseben, deffen Meinungen man nicht theile.

Die Belt zog fich von ihm zurud, weil er eine Stellung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sorbière Relation d'un voyage en Angleterre, 80: S. M. le compara très bien à l'ours, contre lesquels il fait battre les dogues pour les exercer.

außerhalb ihrer momentanen Bestrebungen und selbst ihrer eingelebten Ideen genommen hatte. Aber trop dieser Entfremdung von der Mitwelt bleibt Hobbes historisch unendlich merkwürdig. Menschen und Dinge wechseln; die in Worte und Schrift gesaßten Gedanken können über diesen Wechsel hinüber eine Wirkung auf die sernsten Epochen haben. Man weiß, daß sich die Idee einer unbedingt herrschenden Republik in Frankzeich an den Lehren von Hobbes aufgebaut, daß der größte Gewalthaber der neueren Zeit sich ungefähr in seinem Sinn sur den Repräsentanten der Nation erklärt hat. Und wissenschaftlich übte Hobbes auch in seiner Zeit großen Einsluß auß: er stand mit den bedeutendsten Geistern der Epoche in lebenz diger Verbindung: wie viele bekennen die Anregung, die sie von ihm empfangen haben.

In England kam bereits dem alten zur Seite ein junger Mann empor, der an ihn anknüpfend, aber doch noch mehr von ihm abweichend, dazu bestimmt war, ihm in allgemeiner Geltung zunächst den Borrang abzugewinnen, ich meine John Locke. Werfen wir einen Blid auf ihr Berhältniß.

In seiner Theorie vom Staate sett auch Lode einen Urzustand voraus, aus dem man durch Bertrag zur bürgerlichen und politischen Gesellschaft gelangt sei: er ist nicht weit vom Kriege Aller gegen Alle entfernt; aber neben der Feindseligkeit des Einen gegen den Andern nimmt er auch nach dem eingepflanzten Gesetze den Ratur einen Stand des Friedens an, welcher dann, eben damit der Krieg vermieden bleibe, zur Gesellschaft und zum Staate ausgebildet wird. Das gesichieht auch bei ihm durch Verzichtleistung eines Ieden auf sein Recht zur Selbsthülfe, zu Gunsten der Gesammtheit oder dessen, den man für den geeignetsten zur Erhaltung der öffentlichen

Ordnung erachte, aber mit Vorbehalt der individuellen Rechte eines Jeden, deren sich Niemand begeben könne, und des Eigenthums. Hobbes hat immer die absolute Staatsgewalt, Locke ein sehr beschränktes Königthum im Auge. Bei Hobbes fällt der Nachdruck auf den unbedingten Gehorsam gegen den Souverän, bei Locke auf die gegenseitige Verpslichtung zwisschen Fürsten und Volk. In einer seiner früheren Schriften bezeichnet er den Fürsten als die Person, in welcher das Volkseine Freiheit, sein Eigenthum und seine Sicherheit gleichsam niedergelegt habe; wer den Fürsten antaste, beleidige das Volk, aber auch ein Fürst dürse diese geheiligte Kette nicht brechen. Hobbes widersetzt sich der constitutionellen Theorie: Locke steht ihr sehr nahe und hat ihre Entwickelung wesentzlich gefördert.

Die geschichtlichen Momente, in denen die beiden Philos sophen ihre Richtung nahmen, waren burchaus verschieden.

Hobbes bildete seine Doctrin aus, als das Vordringen sectirerischer Meinungen den Staat zersprengte: Lode dagegen die seine, als das wiederhergestellte Kirchenspstem jede abweischende Meinung zu erdrücken Anstalt traf. Auch er begrüßte die Wiederherstellung des Königs mit Freuden: weil man dadurch vor dem Ehrgeiz der angeblichen Kinder Gottes sicher gestellt werde: aber vom ersten Augenblick an beschäftigte ihn die Aufnahme der Presbyterianer in die Staatsstirche; einer seiner ältesten Aufsähe gilt dieser Frage: er hielt sie für lösbar, wenn man nur so wenig Ceremonien wie mögslich einführe. So waren auch die gemäßigten Presbyterianer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letter of a person of quality 1675: every individual subject is under fear of the king and the people: — the whole people have baind up in the prince and derive from him all their liberty, property and safety.

gesinnt; schon erscheint auch in Bezug auf die speculativen Lehren der Latitudinarismus, und eben Locke gehörte ihm an. Mein wie wäre damals eine Mäßigung zu erreichen gewesen: das Bisthum in seiner Berbindung mit dem Königthum, gegen welche Locke's Bater in dem Heere des langen Parlaments einst die Wassen getragen hatte, stieg zu einer Herrschaft auf, welche unerträglich werden konnte.

In diesem Conflict faßte Lode ben Gedanten, daß Rirche und Staat überhaupt von einander geschieden werden sollten.

Wir haben einen Auffat von ihm, in welchem er die Differenzen der zwiefältigen Gesellschaft, der bürgerlichen und der religiösen, in denen der Mensch lebt, sich selber klar macht. Den Zweck der einen sieht er in dem Genuß des gegenwärtigen Lebens, den der andern in der Erwerbung des künstigen Heils; er sindet, daß die erste Gesetze habe, die in ihrem Schoose entsprungen sind, und eine Strasgewaltsgegen Den, der sie übertritt und dadurch die Wohlfahrt anderer stört; dagegen der Gesetzeber der andern stehe über ihr, seine Strasen seinen die ewigen; die Gesellschaft habe keine andere Züchtigung gegen die Uebertreter, als Ausstohung aus ihrer Witte.

Darin berühren einander die beiben Autoren, daß sie bem religiösen Element ein transscendentales Gebiet anweisen; aber bei Hobbes überwiegt der Gegensaß gegen die geistliche Einwirfung; er schreibt seinem Souveran das Recht und selbst die Pflicht zu, über die Gottesverehrung zu bestimmen; — bei Lock hat der Widerspruch gegen den Einfluß der weltlichen Gewalt auf die religiöse Gesellschaft die Oberhand; er läßt dieser ihre eigene Verechtigung. Wie Hobbes, so sacularisit

<sup>1 3</sup>n Rings Life of Locke.

auch Locke die Staatsgewalt; aber weit entfernt ihr die Kirche zu unterwerfen, spricht er ihr vielmehr die Befugniß ab, auf die religiöse Gesellschaft Einfluß auszuüben.

Auch in so fern geht Hobbes auf ben ursprünglichen Rampf der Glemente, welche die Belt bilben, tiefer gu= rud, daß er einen Zustand voraussest, in welchem bas Eigenthum noch nicht gebildet ift. Die Theilung ber Guter ift nach ihm bas Wert ber Staatsgewalt, welche besbalb auch immer ein Anrecht barauf behalt. Lode bagegen giebt bem Recht bes Gigenthums, bas er hauptfachlich von ber Arbeit herleitet, eine mehr individuelle Begrundung; bei ihm geht dieselbe bem Staate voran; ber Staat ift nach ihm ein zur Erhaltung bes Gigenthums gebilbetes Inftitut; er foll zum friedlichen Genuß ber guten Dinge diefer Belt' bienen. Sobbes sieht in dem Geld bas Maß aller Guter, gleich= fam bas Blut bes Staates, wie er benn bie Schaptammer mit ben Functionen des herzens vergleicht; denn ihm erscheint ber Staat als ein lebendiger Organismus; Lode erklart bas Gelb für eine Baare, wie andere Baaren find : er gebt von bem perfonlichen Befigthum aus.

Man hat ce Hobbes zum Vorwurf gemacht, daß er sich zu wenig um Andere bekümmere; auch auf seinen Reisen besichäftigte ihn nichts so sehr, wie das Ineinsbenken und Durchbilden seiner Theorie. Die Tagebücher Lode's beweisen, daß er für die Realität der Dinge ein sehr offenes Auge hatte: er glänzte in den wißigen Gesellschaften des Tages; durch seine Verbindung mit Shastesbury und Wilhelm von Oranien stand er Zeit seines Lebens den politischen Hand-lungen und Begebenheiten nahe; durch manche wirksame Flugschrift hat er in dieselben eingegriffen. Hobbes war ein

Dogmatifer, ber feinen Wiberspruch ertragen konnte; feine Stärfe besteht in ber Bestimmtheit seiner Definitionen, ber Scharfe feiner Schluffe, ber zwingenden Folgerichtigfeit feines Gedankenganges; ihm verschwindet ber Ginzelne vor ber Besammtheit, die Freiheit vor der Nothwendigkeit, die subjective Moral vor dem objectiven Gefet; wenn man ibn lief't, tann man fich eines großen Gindrucks nicht erwebren; er ift tief und fühn, martig, berbe und felbit ichredlich. Lode bagegen nimmt feinen Standpunkt gerade in bem Rechte, bem geiftigen und moralischen Bedürfniß der Individuen; er meint das Geheimniß der Offenbarung, an dem er festhält, mit bem Berftandniß eines Seben zu vereinigen; tieffinnig konnte man ibn nicht nennen, aber er wird bod auch nicht flach; er ift zuweilen gedehnt, aber nicht ermubend; er halt fich auf jener mittleren Sobe bes Bluges, welche bie Meiften befriedigt, niemals verliert er fich in Bolfen; man folgt ihm mit leichter und ruhiger Beiftimmung; ce ift, ale wenn man ben gefunden Menschenverstand argumentiren borte. Sobbes gebort ben großen Agonien des fiebzehnten Jahrhunderts an; Lode ericheint als einer ber vornehmften Borlaufer und Begrunder des achtzehnten.

Indem die Philosophen jeder auf seine Weise, die Idee der auglicanischen Kirche bestritten, hatte sich diese, deren Besen in einer Bereinigung mit dem Staate, unter Bahrung ihres hierarchischen Charakters besteht, wieder in vollen Besig geseht. Gewiß verdankt sie das auch ihrem geistlichen Berdienste. Niemals hat die englische Kirche wirksamere Bischöse, geistwollere Prediger, gelehrtere Theologen gehabt, als in den ersten Jahrzehnten nach der Restauration. Die Berke von Pearson, Sparrow, Hammond, Bull haben sich fast ein

fanonisches Ansehen erworben. Sedoch bat bazu auch ihre politische Stellung beigetragen. Jeremy Taylor, ber in einem ausführlichen Werke alle 3weifel wegguräumen fucht, die man gegen die Lehren und die Saltung der Rirche erhob, gedenkt dabei zuweilen auch ber politischen Fragen. Die Lehre von bem Urvertrag findet bei ibm feinen Beifall: er leitet bie tonigliche Autorität von der väterlichen Gewalt und bem göttli= den Willen her. Er leugnet bas Recht bes Wiberftandes, die Befugniß, den Konig, wenn er die Gefete bricht, zur Rechenschaft zu ziehen. Aber baran balt er fest, bag ber Ronig, wenn auch nicht burch bas Gefet, boch vermöge bes Gides, den er geschworen hat, an bas Gefet gebunden fei. Ueberhaupt vergaß die englische Kirche feinen Augenblick, wie eng sie mit bem parlamentarischen System vereinigt mar, aber freilich dem Bange ber englischen Beschichte gemäß, in dem auch das Königthum eine bedeutende Stellung einnahm. Auf bem Busammenwirfen biefer Elemente beruht ihre urfprüngliche Gründung, ihre damalige Biederherstellung; Rirche und Berfassung find auf bas engste verwoben.

Nicht allein von den Philosophen aber wurde biese Berbindung angegriffen, sondern auch von den religiöß gestimmten Separatisten, auf die merkwürdigste Beise von den Quakern, der Secte, die sich damals am lebendigsten regte.

Ursprünglich theilten die Quaker mit den Anabaptisten wie viele Grundsaße, so auch die Heftigkeit ihrer Impulse; friedliche Menschen fürchteten auch von ihnen kommende Gewaltthätigkeiten. Aber allmählig beruhigten sie sich. Der Mann, der darauf den meisten Einfluß hatte, ist ohne Zweifel Georg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baillie 1656, III, 323: If their partie goe on in its grouth, their fury is lyke to goe to immercefull killing of all their opposers.

For, ber in wunderlichem Aufzug, ganz in Leber gekleibet, eine lange fräftige Gestalt, von Ort zu Ort wanderte, und überall auf die niederen Claffen, namentlich die der Sandwerfer, der er felber angehörte, burch feine feurige Anmahnung, fein brunftiges Gebet, bann und wann ein finnvolles Wort, eine unwiderstehliche Kraft der Anziehung ausübte. Der aber erklärte fich wie gegen den Uebermuth ber Ibentität mit bem Göttlichen, bem einige Erleuchtete bis zur Berachtung aller Gefete fich hingaben, jo gegen jebe Bewaltfamteit und Eigenmacht. Emporer, ruft er aus, Anftifter von Unruhen, Solche, die das Schwert ergreifen, geboren ber Welt an; unsere Baffen bagegen find allein geiftlicher Natur. Er meinte in der Restauration des Königs die machtige Sand Gottes zu feben; fie fei noch nicht, was da tommen follte, aber fie diene der Sache Gottes. Unter dem Zusammenwirken bes enthusiastischen For und bes gelehrten jungen Barclay wurde die Secte ungefährlich fur ben Staat. Nur eins wollte fie fich nicht gefallen laffen, bas Ginschreiten ber öffentlichen Gewalt gegen ihre Versammlungen. Durch ihren Lebrjat von dem inneren Licht, was eine Theilnahme an dem gottlichen Wefen in fich schließe, murbe ber Anspruch auf volle Freiheit der Religionenbung doppelt ftart: denn der Menich jei der Sit Gottes; das Verhältniß zwischen Menschen und Gott, ober zwischen Genoffen beffelben Befenntniffes fonne nicht ber Einwirfung eines Magistrate unterliegen.1 Gie meinten der Couventifelbill feinen Gehorfam schuldig zu fein. Nicht allein aber bei ber Begründung ihres geiftlichen Anspruchs blieben fie fteben. Ginft, im Aug. 1670, hatte ber junge Billiam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barclaji theologiae apologiae 316.

Penn, beffen Uebertritt ju ben Quatern bas größte Auffeben erregte, weil er bamit einer glangenben Bufunft im Dienste bes Staates absagte, in einer Versammlung in Gracechurchftreet gesprochen und war beshalb eingezogen worden. Bor bie Jury gestellt, brachte er bie Freiheit bes Gewiffens mit ben fundamentalen Rechten ber Englander in Berbindung; er leugnete die Befugniß ber legislativen Gewalt, ben Genuß berfelben von irgend einem Bekenntniß abhängig zu machen. Wenn man davon sprach und es auch hier erwähnte, daß bas Parlament die Unterwerfung unter die Uniformitat gur Bebingung für ben Schut ber Befete machen werbe, fo ertlarte er das für eine nationale Unmöglichkeit; benn fo verkehrt werde fein Englander fein, um die Freiheiten, die vor dem Streit zwischen Ratholicismus und Protestantismus, vor bem Streit zwischen Uniformitat und Diffentere zu Recht bestanben, an eine religioje Confession knupfen zu laffen.1

Es ist von Bedeutung, daß der angenommenen Omnipotenz des Parlaments verbunden mit der Kirche von dieser Seite Grenzen gezogen wurden. Die Ansprüche des Spiritualismus fanden eine Grundlage in den constitutionellen Grundsähen englischer Freiheit. Die Jury konnte nicht bahin gebracht werden, jene Versammlung für ungesehlich zu erklären.

Noch gab es Menschen in England, die weber von ber Oberhoheit der Rirche, noch dem Enthusiasmus der Secten eingenommen waren. Gigentlich in dem Gefühl des Ueber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No Englishman can be so sottish as to conceive that his right to liberty and property (unter anderm wurde das Begnehmen von Büchern als eine Verletzung betrachtet) came in with his profession of the protestant religion; or that his natural and buman rights are dependent on certain religious apprehensions. Aus dem Appendix zu dem Bericht über die Verhandlungen, Statetrials VI, 991.

bruffes an ben firchlich=politischen Streitigkeiten bat fich bie Meunion gebilbet, noch mabrend bes Burgerfrieges, aus ber bann die Gesellschaft der Biffenschaften bervorgegangen ift. Ihr erftes Gefet war, daß von religios-politischen Streitigfeiten in ihrem Schoofe nicht die Rede fein follte: ber Fortschritt ber mathematisch=physitalischen Biffenschaften, zu welchem damals Talente erften Ranges aus allen Rationen gufammenwirften, ichien bem Beifte eine beffere Nahrung und seiner Thätiafeit größere Erfolge zu versprechen. ' Aber weber boten die Universitäten diesen Nonconformisten ber Bissenschaft, wie man fie wohl genannt hat, eine fichere Statte bar, noch auch die Sauptstadt. Gresham College, wo fic die Mitglieder von Beit zu Beit versammelt hatten, murde von den Truppen des Protectors und der Republik zum Quartier genommen. Was jollte baraus werben, wenn bie Anabaptisten, wozu es gut ben Anschein hatte, die Oberhand im Staate behielten? Alle Hoffnung auf eine gebeihliche Pflege ber Wiffenschaft hatte man bann aufgeben muffen.

Anch aus dieser Rünksicht ward von Manchem die Herftellung des gesetzlichen Königthums gewünscht. War doch unter den Stuarts schon von der Errichtung einer von allen andern Beziehungen unabhängigen wissenschaftlichen Lehranstalt nicht selten die Rede gewesen. Lordkanzler Bacon hatte diesem Gedanken in der neuen Atlantis Ausdruck gegeben; er hatte darin das Ideal einer wissenschaftlichen Institution, die nur zu diesem Zweck errichtet und zur Erreichung desselben mit allen Mitteln versehen sein sollte, ausgestellt; er nannte

<sup>1</sup> Sprat history of the royal society 53. Man habe sich mit nüchternen Kenntnissen gegen die enchantements of enthusiasme wassen wollen. Spiritual frencies can never before a skill of nature.

fie bas haus Salomos: biefe Ibee fdwebte über ben Geiftern von dem Rubme Bacons getragen. Man täuschte sich nicht barüber, daß Bacons Renntniffe, Borftellungen, Berfuche noch febr mangelhaft gewesen waren: bas für bie Nachwelt Unregende in seinen Schriften lag in ber Buverficht, mit ber er zur Erkenntuiß ber objectiven Bahrheit auf die Studien ber Natur verwies, von der empirischen Forschung bie Bollenbung einer philosophischen Wiffenschaft erwartete. Bei ber Rudfehr bes Ronigs trug man fich viel mit verwandten Ent-Die Ginen hatten ein philosophisches Rlofter im mürfen. Sinn, die Andern eine umfassende freie Lebranstalt; zuweilen sprach man von der Errichtung eines mathematisch=phyfitali= Schen Collegiums. Wohl die größten Dimenfionen hatte ber Plan, mit dem ein eben in London anwesender Schwede aus ber Familie Stytte, in welcher ber gelehrte Enthufiasmus gleichsam erblich mar, hervortrat. Stytte ift berfelbe, ber einige Jahre fpater bei dem Rurfürsten von Brandenburg die Anlegung einer eigens gur Forberung freier Biffenichaft bestimmten Stadt in Antrag gebracht bat. Damals bat Ronig Carl seine Borschläge in Ermägung gezogen: auch ben Englandern ichien es jedoch rathfamer, auf bem einmal eingeschlagenen Bege zu bleiben. Die Mitglieder ber alteren Berbindung, Boyle, Billing, Goddard, Petty, Bren, vereinigten sich mit Mannern von gleicher Richtung, von benen manche, wie Robert Moray, mit bem Konig gurudgefommen waren, zu einer beffer organifirten Gefellicaft, mit ber Berpflichtung zu regelmäßigen Beitragen für ibre wiffenschaftlichen Bwede; 2 ber Ronig, ber felbst einer ber Birtuoft zu fein behaup-

<sup>1</sup> Aus einem Schreiben von bartlieb Rennet Reg. 870.

<sup>2</sup> Memorandum bei Belb History of the royal society 65.

tete, benn biesen Ausdruck wandte man damals auch auf die Wissenschaft an, versicherte sie seines besonderen Schupes: nach einiger Zeit gab er ihr Corporationsrechte und ertheilte ihr den Titel einer königlichen Gesellschaft. Sie ist hierauf wohl als der geheime Rath des Königs für Philosophie, oder als sein Varlament in Sachen der Natur, bezeichnet worden: so hech schlug man diese Autorisation der Gesellschaft an.

Nach dem Vorgang Bacons war die Absicht darauf gerichtet, zwar fünftig einmal ein System zu Stande zu bringen, in welchem die Ursachen der Dinge erklärt würden, zunächst jesdoch von aller Theorie zu abstrahiren, und sich mit der Erforsichung der Thatsachen zu begnügen. Wenn ein fremder Geslehrter, der die Gesellschaft besucht hatte, bald darauf von ihr drucken ließ, die meisten Mitglieder derselben seien für Gassendi, die Mathematiser aber für Descartes, so nahm man ihm das nicht wenig übel; denn man beziehe sich weder auf den einen, noch auf den andern; auch habe man es nicht etwa auf Borlessungen, wie er angab, abgesehen, sondern auf Untersuchungen und Experimente.

Eben das war damals an der Zeit. Die Gesellschaft, die anfangs viele Mitglieder medicinischer Collegien in ihrem Schooße zählte, erwarb sich das Verdienst, die Lehre Harlenst vom Blutumlauf durch ihre Versuche vollends außer Zweisel zu sehen. In Folge der Verbesserung des Fernrohres waren in den letzten Jahren die wichtigsten astronomischen Entdeckungen gemacht worden; man verschaffte sich gleich gute oder bessere Instrumente; dann hat man wohl eines Tages den Ring des Saturn, oder, wie man sich noch ausdrückte, seinen Gürtel, im Veisein des Königs beobachtet. Eben an der Sternkunde nahm Carl II. wegen ihrer Beziehung auf die

Schifffahrt ben lebendigften Antheil. Er hat bie Sternwarte von Greenwich gegrundet, welche burd regelmäßig fortgesette und verzeichnete Beobachtungen für bie Aftronomic von größter Bichtigfeit geworben ift; ber erfte fonigliche Aftronom war Mitglied der Gefellichaft; biefe ftattete ibn mit ihren 3nftrumenten aus. Der Erfindung ber Luftpumpe bemachtigte fich Robert Boyle mit foldem Gifer, daß fie ibm felbft von scinen gandsleuten zugeschrieben worden ift; die magdeburgtichen Salbfugeln und die Bopliche Leere gehoren auf immer gujammen. Bon ben alteren Mitgliebern ber Gefellichaft hatte feines größere Berdienfte um fie als Boyle. Aber von ben Fragen, welche bie Raturforicher in aller Belt beichaftigten, maren ohne Zweifel bas bie wichtigften, welche fich auf die Bejege der Bewegung bezogen. Die Gefellichaft batte bas Berdienft, ihre Bedeutung zu erkennen, und fie in Anregung zu halten: bann aber bas bobe Glud, bag in ihrer Mitte ber Genius erschien, ber fie lofte: Ifaac Newton. Ueber alle gerftreuten Berfuche erbob fich feitbem eine fichere, unerichntterliche, burch fpatere Angriffe nur immer bestätigte Lebre, welche das Weltall umfaßt.

Es ist sehr wahr, daß die Gesellschaft darauf berechnet war, die wissenschaftliche Forschung wie von dem Getriebe der Secten, so von der Aufsicht der Kirche loszureißen: unter ihren Mitgliedern gab es Socinianer und Freidenker: aber die Meisten schlossen sich des ber bestehenden Kirche an, selbst Solche, die ihr nicht in jedem Artikel beistimmten. Im Ganzen behauptete man den Standpunkt Bacons, das Gebiet der natürlichen Erkenutnis von dem der übersinnlichen zu trennen; Newton protestirt gegen die Bermischung von Physik und Metaphysik; zwei seiner vornehmsten Schriften schließen

mit erhabener Anerkennung bes von ber Belt getrennten Beltichopfers.

Auch den Naturgeseten, auf welchen bie menschliche Gescll= ichaft beruht, wandte fich die Forfdung zu. Gin einfacher Burger von London, John Graunt, batte ben gludlichen Gedanken, ans den Liften der Todesfälle und den ihnen beigefügten Angaben über Alter und Krankheit der Sterbenden allgemeine Resultate zu ziehen,2 die bann auf ben inneren Saushalt ber Natur in Bezug auf bas leben ber Menschen unerwartetes Licht warfen und in bem zufällig Scheinenben eine Regel nachwiesen, deren fernere Erforschung die folgenden Beschlechter in allen Staaten beschäftigt hat. Zugleich aber gewann man badurch einen Anhalt, um die lebende Bevolkerung, ihr Berhaltniß in Ctabt und gand, fo wie in ben verschiedenen Grafichaften zu ichagen. Giner ber Mitftifter ber Gefellicaft, William Petty, ber die eigenthumliche Gabe befag, den materiellen Stoff unter geiftigen Beziehungen zu fassen und für ben allgemeinen Ruben zu verwerthen, nahne die Bollregifter und die allmählig zuverläffiger ausfallenden Rachweisungen über den Ertrag der direften und indireften Auflagen bingu und gelangte fo einen Schritt weiter gur Berechnung ber Staatefrafte überhaupt, 3 gunachft ber englischen, bann aber ber auswärtigen, in wie fern es abnliche Gulfemittel in ben

<sup>1</sup> Aus Sprat sieht man, daß als die Ansicht der Gesellichaft überhaupt galt: It is a religion, which is confirmed by the unanimous agreement of all sorts of worship. Bgl. Evelyns Brief über Boyle Diary III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Naturall and political observations on the bills on mortality 98: the foundation of this honest harmless polity is to understand the land and the hends of the territories.

s two essay's in political arithmetick, concerning the people on jury etc. of London and Paris. Andere feiner Gffans.

benachbarten gaben gab. Es war von unmittelbarer Bebeutung, daß die Bergleichung mit Franfreich in ausgebehnterem Magftabe angeftellt werben fonnte. Man fiebt ba bie ftatiftifche Biffenichaft in ihren Anfangen, noch taftenb und gu weit greifend im Calcul, aber auf befferer Grundlage als bieber; in den Wetteifer der Nationen wird die Fürforge für das innere Bebeiben, aus ber alle Starte entipringt, mit vollerem Bewußtfein eingeführt. In Bezug auf ben Sanbel hatte man ichon langft abnliche Gefichtspuntte verfolgt. Die erfte Unregung empfing man, wie in vielen andern 3weigen fo auch in diefem, von Italien. Man bemertte befonders in Tostana eine eigenthumliche Berbindung von gandesmelioration und Sandelspolitit; vielen Ginbrud machte es unter anderm für eine auch in England viel behandelte Frage, bag bort, wo man die Ausfuhr ber eblen Metalle erlaubte, bas baare Gelb reichlich vorhanden mar, mabrend Spanien, bas bie Anefuhr verboten hatte, ben größten Mangel baran litt. Dann fam das Beispiel von Holland bingu. Es gab einfichtsvolle Sanbelsleute, welche aus bem, mas fie bier und bort geseben, Regeln abzogen, die England nur zu befolgen brauche, um zu feiner großen Beftimmung zu gelangen. Davon zeigte fich Jedermann burchbrungen, daß England bas größte Em= porium, bas allgemeine Baarenhaus ber Belt werben fonne und muffe. Die werdende Biffenichaft erwuchs an bem prattifchen Intereffe und nahrte bie Gefühle ber Nationalität.

<sup>1</sup> Lewis Roberts: The treasure of traffik, 1641, ift hierüber sehreingehend und unterrichtend: nicht minder merkwürdig henry Robinson: Englands sasetie in trade: 1641, 3. B. die Empschlung einer Bank, Erecting a bank or grand cash on such fundation and security, as all men may think more sure there, than in their houses.

Es ware nicht dieses Ortes, auf die gelehrten Arbeiten biefer Epoche einzugeben: schon genug, bag fie unter ben Sturmen berfelben nicht unterlaffen wurden: aber bie mach= tig wogende, mit den Irrungen ber Gegenwart vollauf beidaftiate, zufunftichwangere Bewegung, in welcher ber englische Beift begriffen mar, fonnte eine ruhige Betrachtung bes Entlegenen und der Bergangenheit nicht fordern: mas barin versucht worden ift, auch von eminenten Geistern, bat doch keine große Bedeutung gewonnen. 3ch muß es selbst für eine andere Stelle vorbehalten, die Arbeiten über die gleichzeitige Geschichte zu würdigen: und ihre Zuverläffigfeit in Bezug auf die Mittheilung der Thatsachen zu erörtern. Bei weitem die wichtigften find die beiden Berke Clarendons über die Groche ber Rebellion und feine eigene Staatsverwaltung; es find Arbeiten feines erften und feines zweiten Erile: erfüllt von dem (Befühl des fich vollziehenden Greigniffes: das Spiegelbild feiner Stellung, feiner Beftrebungen und Ideen; gefdrieben mit ber in vollem Aluffe baberwogenden Beredtsamfeit, mit ber er seine Reden hielt: nach dem Gindrud, den ihm Menschen und Dinge gurudigelaffen, gleichsam in Ginem Buge auf bas Papier geworfen, wie man an seiner gleichmäßigen Sandichrift, die in Orford aufbewahrt wird, bemerken kann; zugleich Demoiren und Geschichte; ein prachtiges Dentmal ber Beit, namentlich aller der Manner, welche in dem Konigthum von England zugleich bas alte Befet und bie anglicanische Rirche vertheidigten. Für ben literarischen Charafter ber Epoche ift es bezeichnend, daß man fich mit ber Zeitgeschichte so viel und fo ernftlich beschäftigte. Sat boch felbst Sobbes ten Berfuch gemacht, fie von feinem philosophischen Standpunkt, wenn nicht eigentlich barzustellen, aber zu beurtheilen und

seiner Theorie zu unterwerfen. Dagegen erscheint in einem und dem andern Tagebuch das nackte Factum, wie es sich dem unbefangenen Auge darstellte, in frischer Evcalfarbe. Bir finden diplomatische Aufzeichnungen von seltener Wahrhaftigkeit. Bald trat auch Burnet auf, der, wie er einer andern Partei angehörte, als der Kanzler, so auch einen andern leichtern Ton anschlug. Die Begebenheiten, die zweimal zu großen, aber entgegengesesten Bollendungen führten, forderten die Mitlebenden auf, sie historisch aufzufassen.

Und durfte man nicht auch von der poetischen Literatur biefer Zeit sagen, daß sie vornehmlich den Abdruck ber vorherrschenden Zustande darbietet?

Das Theater mar por allem anbern eine Cache bes Sofee; es mußte fogar ben vorwaltenden Perfonen in ihren eigensten Feindseligkeiten bienen. Laby Caftlemaine bat einmal Mrs. herven, beren freie Bunge ibr um fo mehr miffiel, da fie auch in Gegenwart bes Ronigs, was biefen gerade anzog, feine Rudficht nahm, auf die Bubne bringen laffen, wie fie leibte und lebte. Die Schaufpielerin, bie fich bagu bergab, und ber es febr aut gelang, murbe bafur mit einer furgen Berhaftung beftraft, bas mar alles. Go rachte fich Budingham fur ben Biberipruch, ben er in ben Gipungen bes geheimen Rathes von Billiam Coventry erfuhr, badurch, daß er ihn vollkommen fenntlich auf bas Theater bringen ließ; ich berührte oben, wie der Sader, ber darüber entsprang, damit endigte, daß Coventro feine bobe Stellung verlor, was dann wieder beitrug, ibn in die Opposition zu werfen, in melder er eine fo große Rolle fpielte. " Much auf andere Beife

<sup>1</sup> Bon bem einen und bem andern fand ich nur bei bem frangoftichen Gefandten Radricht.

griff bas Theater in bas Leben zurud. Der Director von Dufe's Theater, Bilhelm Davenant, ber die fonderbare Ginbilbung hatte, Chakespeares natürlicher Sohn zu fein, ift in ber That auf die Aeugerlichkeiten des Schaufpiels von vielem Ginfluß gewesen; er hat die bewegliche Scenerie eingeführt und die weiblichen Rollen durch Frauen darftellen laffen. Das trug bann aber wieder zu den Unordnungen des Sofes mertlich bei; benn eben Schauspielerinnen maren es, auf welche Budingham die Neigungen bes Konigs leitete; feine Berhältniffe zu Moll Davis und Nell Gwyn und ber Anftog, den fie gaben, schreiben sich baber; bei Belegenheit einer Gelbforderung ist fogar im Parlament einmal bavon die Rebe gemefen, wofür von ber andern Seite eine ichnobe Rache genommen wurde. Eine bloke Nachahmung ber französischen Art und Beije burfte man in ber englischen Bubne nicht sehen. Den Frangosen, die nach London tamen, fiel ber Unterschied zwischen beiden auf; fie konnten fich in die Bernachlässigung der Ginheit von Zeit und Ort nicht finden, aber fanden die ftarfere Ausführung der Charaftere jogar nachahmungewürdig. 1 Es gab eine Anzahl alterer Stude, bie bas Publifum fortwährend anzogen; die beiben Theater hatten fie gleichsam unter fich getheilt. In ben Gervorbrinaungen der Zeit ist den Nachlebenden besonders die Indecenz, die an vielen Stellen eber gesucht als vermieben wirb, aufgefallen. Daß bas bamals ganz in ber Ordnung erschienen ware, barf man vielleicht nicht fagen: wie benn bie Damen aus einiger Scheu bavor ben erften Aufführungen nur in

<sup>1</sup> St. Evremond: de la comedie Anglaise. Oeuvres III, 275. Unübertrefflich hat fie der befte Kenner dieser Literatur, Macaulay, für die Ansicht des Privatlebens dieser Zeit benutt.

Masten beiwohnten; aber man gefiel sich in dieser Manier: sie entsprach gleichsam einem politischen Gefühl. Da die puristanisch-republikanische Faction das Theater geradezu zerstört hatte, so warf sich der Royalismus, der übertriebenen Strenge gegenüber, recht absichtlich in das andere Ertrem.

Ein ähnlicher Gegensat tritt auch in ber lyrischen und bibattischen Poesie hervor; am stärksten in dem poetischen Rachlaß
des jungen Wilmot-Rochester, der schon durch seinen Bater dem
Hofe angehörte, und für den Mann in England galt, der den
meisten Geist und die wenigste Zucht habe. Es mag wohl sein,
daß Hobbes durch seine Philosopheme dazu beigetragen hat, wenn
die jungen Leute am Hose den moralischen Begriffen ihre Geltung
absprachen. Nochester bezeichnet die Collegien und Schulen,
die daran festhielten, als ehrwürdige Tollhäuser: er sieht Heuchelei in der Tugend, Feigheit in der Zucht, eine Art von
Sittlichkeit in dem Abwersen aller Zurüchhaltung; und wie
er dachte, so lebte er auch; er hat sich in wenigen Jahren
zu Grunde gerichtet. Denn wer sich dem Moralgeset entzieht, wird der Rache der Natur verfallen.

Das wirksamste und gekannteste Werk der Reaction gegen den Puritanismus ist der Hudibras Butlers. In dem Umzriß der Erzählung erkennt man eine nicht sehr glückliche Nachsahmung des Don Duirote; sonst aber ist das Werk von einer Driginalität der Auffassung, der Diction, des Bersmaßes, an welscher wieder sede Nachahmung gescheitert ist. Und wenn Butler die Religiosen, welche nach der Gewalt trachten, dem Spott der Jahrhunderte Preis gegeben hat, so ist er doch nicht in den andern eben berührten Febler verfallen. Die Ausschweis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johnson Lives of the poets I, 299.

fungen bes hofes hat er in seiner Beise ebenfalls gegeißelt. Bon ben Poeten, die sich der Restauration anschloffen, ift er am meisten altenglisch.

Gin Berdienst hatten bie übrigen, nach welchem Butler nicht trachtete; fie suchten ben poetischen Ausbruck mit ber Sprache bes Lebens und ber Gefellichaft in Uebereinstimmung zu bringen. Dan ftrebte nach einer Form, die wir als die modern-claffische bezeichnen können, und bie bamals in Frankreich zu einer gewissen Bollendung gelangte; ift man boch bamit umgegangen, ein Institut wie bie frangösische Afademic auch in England zu errichten. 1 Abraham Cowley gilt dafür, daß er das Meifte beigetragen babe, um die gelehrte Art und Weise ber Borganger in bem Sinne umzubilden, ber in bem fpateren England berrichend geblicben ift. Er ift voll von Benialität; in den leichteren Battungen ift ihm Einiges auf bas gludlichfte gelungen. möchte Rochester, der sich mit Entschiedenheit auf den neuen Boben ftellte, wenn ein Frember es magen barf fich barüber gu äußern, in Beziehung auf die Form noch ben Preis verdienen. Was mit dieser Richtung zusammenhängt, Nachahmung ber Dichter bes Alterthums, namentlich bes Augusteischen Zeitalters, machte besonders Dryden zu feiner Aufgabe: Gora; und sein Interpret Boileau murden auf beiden Seiten bes Canals als die Gefengeber für die poetifche Production betrachtet; Druden selbst zeigt in seinen Vorreben ein feines Gefühl für die Burdigung alter Dichter. Aber zu freigeichaffenen Werken konnte es doch auf diefer Stufe der Bil-

<sup>1</sup> Dem upon nothing Rochefters gegenüber hat Johnson bes Paffer ratius nibil in Erinnerung gebracht. Wie viel hober aber fteht ba Rochefter!

dung in England nicht kommen, wie in Frankreich. Denn nicht von Nachahmung schreibt sich der Werth der französischen Poesie dieser Zeit her. Es war vielmehr die in der damaligen Epoche ausgebildete, siegreich gebliebene und doch ächt französische Gesinnung, der Corneille und Nacine Worte gaben: ihre Werke beruhen auf einem Gemeingefühl der Nation und der Gesellschaft, das sie fördern, indem sie es ausdrücken. So weit aber war es in England nicht gekommen. Die Ideen der Restauration waren sern davon, die Nation zu beherrsichen. In dem allgemeinen Zwiespalt mußte sich ein Ieder seinen Weg selber suchen: alles blieb Bestreben des Talentes, bessen Gelingen von der Gunst des Momentes abhing.

Bon Drydens Arbeiten besitzen boch eigentlich nur biejenigen die Kraft, anzuziehen und festzuhalten, in denen er teinem Muster folgte: wie die Religion des Laien, die eine unmittelbar andringende Bahrheit hat, und seine Satyren: die Charafteristik der Persönlichkeiten, wie sie waren, oder von der Partei, der er angehörte, angesehen wurden, hat selbst bistorischen Berth.

Welt in sich trug und zu ber Reise bes Geistes gelangte, ohne welche die hervorbringung großer Werke unmöglich ist; es war John Milton. Wir kennen ihn als den geistwollsten Versechter der Preßkreiheit; an allen Abwandlungen der poslitischen und religiösen Bewegung in den Zeiten der Republik und des Protectorates hat er lebendigen Antheil genommen; die fallende Republik meinte er noch im legten Moment aufrecht zu halten. Da waren eben Die zur Gewalt geslangt, die er sein ganzes Leben hindurch bekämpft hatte: er gerieth in Gesahr, in das Berderben, das die Regieiden

betraf, verwickelt zu werden: nur in Folge der Amnestie erlangte er bie ichon verlorene Freiheit wieder. Aber ba bas Greigniß unwiderruflich vollzogen war und für ihn von einer in die Bewegung ber Beit eingreifenden Thatigfeit nicht mehr Die Rede sein konnte, fo fehrte er von den Rampfen des Tages zu ben Studien seiner Jugend gurud, und legte Sand an, bie Werke zu vollenden, mit benen er fich von jeher getragen hatte. Es schien ihm ber Mühe werth zu sein, die Runde bes Alterthums und ber Claffifer, die er fich mit unermudlicher Arbeit langer Sahre erworben, in einem Thefaurus niederzulegen. Wie oft hatte er in seinem Leben die beilige Schrift, Die er mit einfacher Glaubigfeit als bas geoffenbarte Gotteswort annahm, von Anfang bis Ende burch: gelefen! Er bachte ber Welt zu zeigen, mas fie benn eigent= lich in Bezug auf die Punfte, welche die Meinungen entzweiten, enthalte. Milton gehörte zu Denen, die noch weiter gingen, ale einft die Reformatoren; vieles von bem, mas biese hatten stehen laffen, erschien ihm als ein Ausfluß ber Tradition und der theologischen Schulen; namentlich wich er von der athanafianischen Doctrin, welche in der griechischen und der lateinischen Kirche die Oberhand behauptete, nach der Seite der arianischen Auffassung ab; von der Coeffentialität des Cohnes und feiner selbständigen Gottheit konnte er aus ben Worten der Schrift feine Ueberzeugung faffen. Er fdrieb ein Suftem biblijcher Theologie nieder, bas er mit allen Beweisftellen auf das gelehrtefte ausruftete, bas jedoch erft anderthalb Jahrhunderte nach seinem Tode gedruckt worden ift.1 Diesen gelehrten Facharbeiten ging aber noch eine ganz an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannis Miltoni Angli de doctrina christiana ex sacris duntaxat libris petita disquisitionum libri duo.

bere Beichaftigung gur Geite. Milton batte fich von Ingend auf fowohl in lateinifder ale in englifder Sprache in poetifchen Productionen versucht; - er fonnte in Diefem Begug mit jedem Beitgenoffen in bie Schranten treten: mas aber ben übrigen fehlte, in ernften, unablaffigen Studien, namentlich ben theologischen, hatte fich ihm eine poetische Beltanschauung gebildet, Die mit feiner religiofen Uebergengung zusammenfiel. Er war nun bochbejahrt, durch fein Sa= milienglud befriedigt, von der Belt, wie fie war und wurde, gurudgeftogen; von ber Gicht gepeinigt, von voller Blindbeit betroffen: für ihn gab es, wie er einmal flagt, feinen Unterschied mehr zwijden Morgen und Abend; er war von ununterbrochenem Duntel umgeben. Aber in biefem Buftand empfing er, wenn wir feiner Metapher folgen burfen, ben Befuch feiner Dufe, bie ibn in feinem Schlummer infpirirte, und nicht vorbedachte Berfe eingab. Bie in feinem Leben überhaupt, warf er auch in bem epischen Gebicht, bas er verfaßte, das Conventionelle von fich ab; er meinte bemfelben, indem er dem Reim entjagte, feine alte Freiheit wiederherzustellen; ber Sambus, beffen er fich bedient, ift fonor und mannichfaltig: feierlich wie im Gottesbienft, und vertraulich wie im leifen 3wiegefprad; fur ihn hatte es feinen Ginn, nach einem ber Beit angemeffenen Ausbrud zu ftreben: er bielt fich an Spenfer, wie diefer an Chaucer: bas Beraltete, bas er nicht verschmabt, ftort boch die Berftandlichkeit nicht, und entspricht ber Burbe bes Gegenstandes, ben er fich gewählt bat. Es ift ber Sall bes erften Menichen, ber Berluft bes Paradiefes, aber überhaupt die transscendentale Belt, mit welcher die religioje Idee das menichliche Dafein umgiebt. Bie oft mar biefer Stoff icon poetijd behandelt worden, von Cabmon bem Angelsachsen an, ben Auffassungen gemäß, die überhaupt in ben germanischen Bolfern Burgel schlugen, bis auf bu Bartas, ben grundlegenden Poeten des protestantischen Bekenntniffes. In benselben Regionen bewegt sich ber unsterbliche Dichter ber göttlichen Comodie, und gar mancher gelungene Berfuch neulateinischer Voesie. Auf seiner italienischen Reise war Milton felbst bramatiichen Borftellungen feines Stoffes begegnet, die nicht ohne Eindruck auf ihn blieben. gelehrte Poet kannte bas alles, und hatte bas Deifte ba= von in seinem Bedachtniß; die Gelbstandigfeit seiner Dichtung wurde bavon nicht geftort. Denn indem er die biblifde Theologie studirte, hatte ihn der Geist der Poesie, den die meiften Bucher bes alten Bundes und einige bes neuen athmen, eigenthümlich berührt und durchdrungen: auf diesem Grunde stiegen ihm feine Gebilbe auf. Er fuchte auch babei schriftgemäß zu fein, wie er benn felbft für feine gigantische Fabel, ben Streit ber guten und der bofen Engel, einen Unhalt in der Apocalopfe findet; seinen transseendentalen Anthropomorphismus begründet er mit einer Stelle der Schrift. Rühnlich flicht er bann in jene überirdischen Schlachten Erinnerungen aus ber Beschichte bes Allterthums ein. Ueberall empfindet man, daß das Gedicht in einem Beifte entsprungen ift. ber zugleich mit claffifchen Studien und einem theologischen Berte beschäftigt war. Die Gestalt bes Messias entspricht ber bogmatischen Auffassung bes Autors; die göttliche Natur des Baters kommt in dem Sohne zur Erscheinung; eben ihm gilt bann, anders als bei den alten Vorgängern, die Empörung des Satan und seiner Satel-Man erkennt auch in dem Gedicht ben Standpunkt Miltons in Bezug auf die theologischen Controverfen, wie er die Lehre vom absoluten Rathschluß verwirft, Borausficht

und Borausbestimmung unterscheibet, ben Begriff bes freien Billens fefthalt; bie Gould bes Meniden ichreibt er nur ihm felber zu; die Berfohnung, welche wenigftens angefunbigt wird, beruht bei ihm auf ber von Anfang vorausgesehenen Satisfaction bes menichgeworbenen Cobnes.1 Niemals baben fich Theologie und Pocfie inniger verschmolzen. 3ch weiß nicht, ob bie Theologie Miltons bem Tieffinn bes driftlichen Dogmas volltommen gerecht geworben ift: fur fein Bebicht war feine Auffaffung fein Unglud; es tritt baburch bem Gemeinverftandniß um fo naber: 3meifel und Biberfpruch verichwinden vor der Großartigfeit der vorgeführten Geftalten, ihrem Schreden, ihrem Glang, ober ihrer Anmuth. Milton hat Catan und feine Bobnftatte ber noch obwaltenden popularen Bergerrung querft mit vollem Erfolg entriffen:2 aber barum ihre Schreden nicht gemilbert; wie Bielen find bie Beburten des Abgrundes, wie er fie geichnet, allgugräßlich vorgefommen! Dan athmet auf, wenn man an feiner Sand aus Racht und Grauen zu bem lichten Emppreum auffteigt, wo die ewige Gottheit maltet; bei allem Anthropomorphismus vermeidet Milton gut große Annaberung; er balt die Grengen zwijchen feinen Belten inne. Der poetifche Reig bes Ge-Lichtes liegt in Diefem Bechfel; recht zu Saufe fühlt man fich auch bei Milton nur auf Erben. Heber bie Schilberung bes Paradiefes ift ein Sauch von Rube und Genngen, Unichuld und idollischem Glud ausgegoffen, wie man ihn fonft nur vor dem gludlich geworfenen landichaftlichen Bild mitempfin-

<sup>1</sup> Bgl. Ginleitung und Anmerfungen in Sumners Ueberfegung bes theologischen Berte. Proseworks IV und V.

<sup>2</sup> Man ficht bas am beften, wenn man ihn mit feinem Beitgenoffen Cowley vergleicht (Davibeis B. 1).

bet; was der Erblindete jemals gesehen, das Glück, das er sich je geträumt hat, geht vor seinem inneren Auge vorüber, in zugleich lieblichen und tiefsinnigen Worten, voll von idealer Wahrheit. Zunächst diesen Schilderungen wird der populare Ruhm zu verdanken sein, welchen Milton erworben hat: aber die allgemeinste Wirkung beruhte doch auch hier auf der resligiös-poetischen Weltanschauung, an der alle Sahrhunderte gearbeitet haben und die nun nochmals in einer individuell begründeten, großartig geworfenen Fassung erschien.

Noch lebte die Welt in diesen Anschauungen: aber sie begann sich ihnen zu entfremden, wie es in Frankreich bereits geschehen war, und die übrigen poetischen Productionen auch für England ankündigten. Welche Gegensäße überhaupt in dieser Literatur! Hobbes und Locke: William Petty und George For; die wissenschaftliche Dogmatik der Universitäten und die freie Untersuchung der königlichen Societät; Clarendon und Burnet; Nochester, Dryden, Milton. Wie im Staate so in der Literatur Auseinandertreten und Wetteifer und boch nicht blos individuelles Ringen der Geister. Man fieht gleichsam mit Augen, wie sich zwei Zeitalter von einander scheiden.

Berlin, Drud von Gebr. Unger, Ronigt hofbuchbruder.

• . . !! ! • :

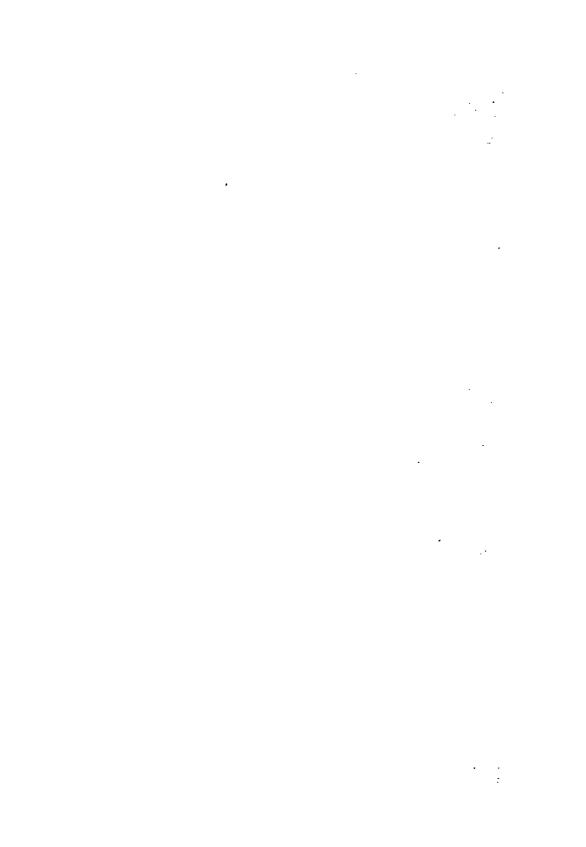



. the

a day ond th

omptle

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

GANGELLET

